

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



ahT nkriram**K**-nkmra**ð** prkrdiK ahlsoð

University of Michigan.

The Pa

5



3-9.216.

838 G6 1882 G6





# Goethes Werke.

Zweiter Banb.

## Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1882.

Drud von Gebrilder Aröner in Stuttgart.

## Inhalt.

|   |                        |   |   |     |     |   | _   |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---|------------------------|---|---|-----|-----|---|-----|------|-----|----|-----|-----|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
|   |                        |   |   |     |     |   | X   | 0    | n e | tt | t.  |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   |                        |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | eite |
|   | Mächtiges Ueberraschen |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Freundliches Begegnen  | • |   |     | •   | • | •   | •    | •   | •  | •   |     | ٠    | •  |   |   |   | • | • | • | • | • |   | ٤    |
|   | Rury und gut           |   |   |     | •   | • |     |      |     | •  | •   |     |      |    |   | • |   | • |   |   |   |   | • | 4    |
|   | Das Mädchen fpricht    |   |   |     |     | • |     |      | •   |    |     | •   |      |    | • | • |   |   |   |   | ٠ | • |   | E    |
|   | Bachsthum              |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ē    |
|   | Reifezehrung           |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •    |
|   | Abfchieb               |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6    |
|   | Die Liebenbe fcreibt   |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7    |
|   | Die Liebenbe abermals  |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8    |
|   | Sie tann nicht enben   |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     | . •  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8    |
|   | Remefis                |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Chriftgefchent         |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Warnung                |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Die Zweifelnben        |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Mabden                 |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Epoche                 |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Charabe                |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18   |
|   | •                      |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -    |
|   |                        |   |   | 'n. |     |   | : ( | _    |     | æ  | ٠,  |     |      | _  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   |                        |   |   | Ų.  | t t | ш | .,  | u) i | ιε  | w  | t t | 111 | d) t | ŧ. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Deutider Barnag        | _ |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12   |
|   | Gellerts Monument bo   |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Imenau, am 8. Septh    |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Drei Dben an Behrifch, |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Elbfium. An Uranien    |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Bilgers Morgenlieb. 2  |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Rahomets Gefang .      |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| - | Befang ber Beifter übe |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   |                        |   |   |     | •   | • |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Meine Göttin           |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | hargreife im Binter .  |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | An Schwager Rronos     |   |   |     |     |   |     |      |     |    |     |     |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   | Banberers Sturmlieb    | • | • | ٠   | •   | ٠ | ٠   | ٠    | ٠   | ٠  | ٠   | ٠   | •    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 46   |

|                                      | Seite |
|--------------------------------------|-------|
| eefabrt                              | . 50  |
| bler und Laube                       | . 52  |
| rometheus                            |       |
| anhmed                               | . 55  |
| H L OM FY CA                         |       |
|                                      |       |
| nas Göttliche                        |       |
| öniglich Gebet                       |       |
| Renjøengefühl                        |       |
| ili's Part                           | . 60  |
| iebebebürfniß                        |       |
| n seine Spröde                       | . 65  |
| nliegen                              | . 65  |
| vie Mufageten                        | . 65  |
| dorgentlagen                         |       |
| er Besuch                            | . 69  |
| lagifces Net                         |       |
| er Becher                            | . 72  |
| achtgebanken                         | . 73  |
| n Liba                               | . 73  |
| ür ewig                              | . 73  |
| wischen beiben Belten                | . 74  |
| us einem Stammbuch von 1604          | . 74  |
| em aufgehenden Bollmonde             | . 75  |
| er Bräutigam                         | . 75  |
| ornburg, Septbr. 1828                | . 76  |
| nd wenn mich am Tag die Ferne 2c     | . 76  |
| m Mitternacht                        |       |
| ei Betrachtung von Schillers Schäbel | . 77  |
| us ben Leiben bes jungen Werther     | . 78  |
| rilogie ber Leibenschaft:            |       |
| An Berther                           | . 79  |
| Elegie                               | . 80  |
| OV F11 E                             | . 85  |
| eolsharfen, Gefpräch                 | . 86  |
| mmer und überall                     | . 87  |
| pril                                 | . 87  |
| Lai                                  | . 88  |
| unt                                  |       |
|                                      | . 91  |
| t. Repomude Borabend                 | . 92  |
| m Borübergehen                       | . 92  |
| fingsten                             | . 93  |
| egenfeitig                           | . 93  |
| reibeuter                            | . 94  |
| er neue Copernicus                   | . 95  |
| io ist ber Helb, ber mir gefällt     | . 96  |
| ngebuld                              | -     |
| lit den Wanderjahren                 |       |
| Banberlieb                           | . 98  |
|                                      | . 99  |
| ieb ber Auswanberer                  | . 99  |

|                                   | Inha | alt.    |               | v     |
|-----------------------------------|------|---------|---------------|-------|
|                                   |      |         |               | Seite |
| hans Sachsens poetische Senbung . |      |         | <br>          |       |
| Auf Miedings Tod                  |      |         | <br>          | 105   |
| Die Höllenfahrt Jesu Chrifti      | • •  |         | <br>          | 103   |
| Der ewige Jube                    |      |         |               | 117   |
| Die Geheimniffe                   | • •  |         | <br>· • · •   | 126   |
|                                   | • •  |         | <br>• • • •   | 120   |
|                                   |      |         |               |       |
|                                   | Aur  | ıft.    |               |       |
| Die Rektartropfen                 |      |         | <br>          | 139   |
| Der Wanbrer                       |      |         | <br>          | 140   |
| Rünftlers Morgenlieb              |      |         |               | 146   |
| Amor als Landschaftsmaler         |      |         | <br>          | 149   |
| Rünftlers Abendlieb               |      |         | <br>          | 151   |
| Renner und Künfiler               |      |         |               | 152   |
| Renner und Enthufiaft             |      |         |               | 153   |
| Monolog bes Liebhabers            |      |         |               | 154   |
| Suter Rath                        |      |         |               | 154   |
| Senbichreiben                     |      |         |               | 155   |
| Rünfilers Fug und Recht           |      |         |               | 156   |
| Groß ist die Diana der Cpheser    |      |         | • • • •       | 158   |
|                                   |      |         |               | 159   |
| Antife                            |      |         |               |       |
| Begeisterung                      |      |         |               | 159   |
| Studien                           |      |         | • • • •       | 160   |
| Eppus                             |      |         |               | 160   |
| Unerläßlich                       |      |         |               | 160   |
| Ibeale                            |      |         |               | 161   |
| Abwege                            |      |         | <br>          | 161   |
| Mobernes                          |      |         |               | 161   |
| Dilettant und Rünftler            |      |         | <br>          | 162   |
| Lanbschaft                        |      |         | <br>          | 162   |
| Rünftler-Lieb                     |      |         | <br>          | 163   |
|                                   |      |         |               |       |
| P                                 | rabi | oliſd). |               |       |
| Erklärung einer antiken Gemme     |      |         | <br>          | 167   |
| Razenpastete                      |      |         |               | 168   |
|                                   |      |         |               | 169   |
| Begenbe                           | • •  |         | <br>          | 169   |
| Autoren                           |      |         | <br>• • • • • | 170   |
|                                   | • •  |         | <br>          | 170   |
| Recenfent                         |      |         | <br>          |       |
| Dilettant und Aritiker            | • •  |         | <br>• • • •   | 171   |
| Reologen                          | • •  |         | <br>          | 172   |
| Rrittler                          |      | • • •   | <br>• • • •   | 172   |
| Rläffer                           |      |         | <br>          | 173   |
| Selebrität                        |      |         | <br>          | 178   |
| Bfaffenspiel                      |      |         | <br>          | 174   |
| Die Freube                        |      |         | <br>          | 176   |
| Bebichte                          |      |         | <br>          | 176   |
| Die Poesie                        |      |         | · · · ·       | 177   |
|                                   |      |         |               |       |

## Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | Geite                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|-----|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mmar unh Minda                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 177                                                                                                   |
| Amor und Pfoce Gin Gleichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        | •     | •   | • • | •          | •                                       | ٠                                     | •                                     | •   | •   | •                                     | •     | •      | • | • | • | • | • | • | •                                       | ٠                                       | • | 177                                                                                                   |
| Citiesental                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        | •     | •   | •   | •          | •                                       | •                                     | •                                     | •   | •   | •                                     | •     | •      | • | • | • | • | • | • | •                                       | •                                       | • | 178                                                                                                   |
| Fliegentob Am Flusse                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        | •     | •   | • • | •          | •                                       | •                                     | •                                     | •   | •   | •                                     | •     | •      | • | • | • | • | ٠ | • | •                                       | •                                       | • |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         | •                                       | • | 178<br>179                                                                                            |
| Fuchs und Rranich<br>Fuchs und Jager                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        | • •   | •   |     | •          | •                                       | •                                     | •                                     | •   | •   | •                                     | •     | •      | • | • | • | • | • | • | ٠                                       | •                                       | • |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 180                                                                                                   |
| Beruf bes Storchs                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         | ٠                                       | ٠ | 180                                                                                                   |
| Die Froide                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         | ٠                                       | ٠ | 181                                                                                                   |
| Die Hochzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         | ٠                                       | ٠ | 181                                                                                                   |
| Begrabnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         | ٠                                       | • | 182                                                                                                   |
| Drobenbe Beichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         | ٠ | 182                                                                                                   |
| Die Räufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         | ٠ | 183                                                                                                   |
| Das Bergborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        |       | •   | • • | ٠          | ٠                                       | ٠                                     | ٠                                     | •   | •   | •                                     | •     | •      | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠                                       | ٠                                       | ٠ | 183                                                                                                   |
| Symbole                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠        |       | •   | •   | ٠          | ٠                                       | ٠                                     | •                                     | ٠   | •   | ٠.                                    | •     | •      | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | •                                       | •                                       | ٠ | 184                                                                                                   |
| Drei Palinobien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | _     |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   |                                                                                                       |
| Soll benn bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ð        | ofer  | rai | пф  | 2C.        | •                                       | ٠                                     | ٠                                     | •   | •   | •                                     | •     | •      | ٠ | • | ٠ | • | • | • | •                                       | ٠                                       |   | 184                                                                                                   |
| Geist und Schö                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 185                                                                                                   |
| Regen und Reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         | • | 186                                                                                                   |
| Die Originalen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         | ٠ | 187                                                                                                   |
| Bilbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 187                                                                                                   |
| Eins wie's anbre                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         | • | 188                                                                                                   |
| Balet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 188                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       | _     |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 189                                                                                                   |
| Gin Meifter einer I                                                                                                                                                                                                                                                                                             | änb      | liф   | en  | €d  | pule       | :                                       | ٠                                     | •                                     | •   | •   |                                       | •     |        | • |   | • | - |   |   |                                         |                                         | • |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   | •                                       |                                         |   | 191                                                                                                   |
| Gin Meifter einer I                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   | •                                       |                                         |   | 191                                                                                                   |
| Gin Meifter einer I                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |     |     |            |                                         |                                       |                                       |     |     |                                       |       |        |   |   |   |   |   |   | •                                       |                                         |   | 191                                                                                                   |
| Gin Meifter einer I                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |     | ٠   |            | •                                       | •                                     | •                                     | •   | •   | •                                     | •     |        |   |   |   |   |   |   | •                                       |                                         |   | 191                                                                                                   |
| Gin Meifter einer I                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |     | ٠   | •          | •                                       | •                                     | •                                     | •   | •   | •                                     | •     |        |   |   |   |   |   |   | •                                       |                                         |   | 191                                                                                                   |
| Ein Meister einer I<br>Legenbe vom Sufet                                                                                                                                                                                                                                                                        | en       | ·     | •   | •   | E p        | ig                                      | r                                     | ı m                                   | m   | a t | i ſ                                   | d).   | •      | • | • | • | • | • | • |                                         | •                                       |   |                                                                                                       |
| Ein Meister einer I<br>Legende vom Huset<br>Das Sonett                                                                                                                                                                                                                                                          | en       |       |     |     | Ep         | ig                                      | r                                     | 1 m                                   | m   | a t | i ſ                                   |       |        | • |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195                                                                                                   |
| Ein Meister einer I<br>Legenbe vom Huset<br>Das Sonett<br>Natur und Kunst                                                                                                                                                                                                                                       | en       |       |     |     | E p        | i g                                     |                                       | 1 m                                   | m   | a 1 | i ſ                                   | d).   |        |   | • |   |   |   | • | •                                       | •                                       |   | 195<br>195                                                                                            |
| Ein Meister einer I<br>Legenbe vom Huseis<br>Das Sonett<br>Natur und Kunst<br>Borschlag zur Güte                                                                                                                                                                                                                | en       |       |     |     | Ep         | i g                                     |                                       | 1 m                                   | m   | a 1 |                                       |       | ·<br>· |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>195<br>196                                                                                     |
| Sin Meister einer I<br>Legenbe vom Huseis<br>Das Sonett<br>Katur und Kunst<br>Borschlag zur Güte<br>Bertrauen                                                                                                                                                                                                   | en       |       |     |     | E p        | i g                                     |                                       | · m                                   | m   | a i | :                                     |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>195<br>196<br>197                                                                              |
| Sin Meister einer I<br>Legende vom Huseis<br>Das Sonett<br>Natur und Kunst<br>Borschlag zur Süte<br>Bertrauen<br>Stoßseuszer                                                                                                                                                                                    | ·        |       |     |     | Ep         | i g                                     |                                       | . m                                   | . m | a t | ij:                                   | . d). |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>195<br>196<br>197                                                                              |
| Sin Meister einer I Legenbe vom Huseis  Das Sonett                                                                                                                                                                                                                                                              | ·        |       |     |     | Ep         |                                         |                                       | . m                                   | . m | a t | i (                                   |       |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>195<br>196<br>197<br>197                                                                       |
| Sin Meister einer I Legenbe vom Husels  Das Sonett Ratur und Runst Borsossag zur Güte Bertrauen                                                                                                                                                                                                                 | ·        | • • • |     |     | Ep         |                                         |                                       | . m                                   | . m | a t | iſ                                    | . d). |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>196<br>197<br>197<br>198<br>198                                                                |
| Sin Meister einer I Legenbe vom Huseis  Das Sonett                                                                                                                                                                                                                                                              | ·        |       |     |     | E p        |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       | . m | a i | i (                                   | . d). |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>196<br>196<br>197<br>197<br>198<br>198                                                         |
| Sin Meister einer I Legenbe vom Huseis  Das Sonett                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |     |     | Ep         |                                         |                                       |                                       | m   | a 1 | i (                                   | . d). |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>196<br>197<br>197<br>198<br>198<br>198                                                         |
| Sin Meister einer I Legenbe vom Huseis  Das Sonett                                                                                                                                                                                                                                                              | ·        |       |     |     | E p        |                                         |                                       | . m                                   | . m | a i | i,                                    | . d). |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>195<br>196<br>197<br>198<br>198<br>198<br>199<br>200                                           |
| Sin Meister einer I Regende vom Huseis Das Sonett                                                                                                                                                                                                                                                               | ·        |       |     |     | E p        |                                         |                                       |                                       | . m | a 1 | i ( :                                 | . d)  |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>195<br>196<br>197<br>198<br>198<br>198<br>200<br>200                                           |
| Gin Meister einer I Regende vom Huseis Das Sonett                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |     |     | Ep         |                                         |                                       |                                       | . m | a i | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . d)  |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>195<br>196<br>197<br>198<br>198<br>198<br>200<br>200                                           |
| Gin Meister einer I Regende vom Huseis Das Sonett                                                                                                                                                                                                                                                               | ·        |       |     |     | E p        |                                         |                                       | . m                                   | . m | a i |                                       | . d)  |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>195<br>196<br>197<br>198<br>198<br>198<br>200<br>200<br>201                                    |
| Sin Meister einer I Legenbe vom Huseis Das Sonett                                                                                                                                                                                                                                                               | t .      | ilb.  |     |     | E p        |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       |     | a 1 |                                       | . d)  |        |   |   |   |   |   |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |   | 195<br>195<br>196<br>197<br>198<br>198<br>199<br>200<br>200<br>201<br>202                             |
| Sin Meister einer I Legenbe vom Huseis  Das Sonett Natur und Kunst Borschlag zur Süte Bertrauen Stoßseuszer Grinnerung . Berfectibilität . Geständniß Schneiber-Courage Catechisation Totalität Das garstige Gesich Pins zu Coblenz . Jahrmartt zu Hih Versus Memoriale:                                        | en       | ilb   |     |     | Ep         |                                         |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | m   | a f | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . d)  |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>195<br>196<br>197<br>198<br>198<br>199<br>200<br>200<br>201<br>202<br>203                      |
| Sin Meister einer I Legenbe vom Huseis  Das Sonett  Ratur und Kunst Borschlag zur Güte Bertrauen  Stoßseuszer Geständniß  Geständniß  Schneiber-Courage Catechisation  Totalität  Das garstige Gesich Dine zu Coblenz  Jahrmarkt zu Hüb Versus Memorialen Reue Heilige                                          | t . mefe | ib    |     |     | <b>E</b> p | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . d)  |        |   |   |   |   |   |   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   | 195<br>195<br>196<br>197<br>198<br>198<br>199<br>200<br>200<br>201<br>202<br>203<br>203               |
| Gin Meister einer I Regende vom Huseis Das Sonett Matur und Kunst Borschlag zur Güte Bertrauen Stoßfeuszer Crinnerung Berseitbilität Geständnis Geständnis Totalität Das garstige Gesich Dins zu Coblenz Jahrmartt zu Güt Reue Heitige Barnung                                                                  | t        | Lib . |     |     | Ep         |                                         |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | a 1 |                                       | . d)  |        |   |   |   |   |   |   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   | 195<br>195<br>196<br>197<br>198<br>198<br>199<br>200<br>200<br>201<br>202<br>203<br>203<br>203        |
| Sin Meister einer I Regende vom Huseis  Das Sonett                                                                                                                                                                                                                                                              | t        | ib    |     |     | E p        |                                         |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . m | a i | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . d)  |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>195<br>196<br>197<br>198<br>198<br>199<br>200<br>201<br>202<br>203<br>203<br>204<br>204        |
| Sin Meister einer I Regende vom Huseis  Das Sonett                                                                                                                                                                                                                                                              | t        | ilb   |     |     | E p        | . ig                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | a f | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . d)  |        |   |   |   |   |   |   |                                         |                                         |   | 195<br>196<br>197<br>198<br>198<br>199<br>200<br>201<br>202<br>203<br>203<br>204<br>204<br>204        |
| Sin Meister einer I Legende vom Huseis  Das Sonett  Ratur und Kunst  Borschlag zur Güte  Bertrauen  Stoßseuszer  Geständnist  Geständnist  Schneiber-Courage  Catechistität  Das garsige Sesic  Diné zu Coblenz  Sahrmartt zu Hib  Versus Memoriale:  Reu Heilige  Barnung  Mamsel R.  Jaus-Bart  Ratdenwünsche | t        | ib .  |     |     | E p        | · ig                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · m                                   |     | a f | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . d)  |        |   |   |   |   |   |   |                                         | •                                       |   | 195<br>196<br>197<br>198<br>198<br>199<br>200<br>201<br>202<br>203<br>203<br>204<br>204<br>204<br>204 |
| Sin Meister einer I Regende vom Huseis  Das Sonett                                                                                                                                                                                                                                                              | t        | ib .  |     |     | E p        | · ig                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · m                                   |     | a f | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . d)  |        |   |   |   |   |   |   |                                         | •                                       |   | 195<br>196<br>197<br>198<br>198<br>199<br>200<br>201<br>202<br>203<br>203<br>204<br>204<br>204        |

|                       | Inhalt.                                 | VII          |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                       |                                         |              |
| Unüberwindlich        |                                         | Seite<br>207 |
|                       |                                         | 207          |
| m                     |                                         | 208          |
| ~ `                   |                                         | 208          |
| I                     |                                         | 208          |
| Problem               |                                         | 208          |
| Genialisch Treiben    |                                         | 209          |
|                       |                                         | 209          |
| Gefellichaft          |                                         | 209          |
| Probatum est          |                                         | 210          |
| Urfprüngliches        |                                         | 210          |
| Den Driginalen        |                                         | 211          |
|                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | 211          |
| • •                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 211          |
|                       |                                         | 211          |
| 0""                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 212          |
| m                     |                                         | 212          |
|                       |                                         | 212          |
|                       |                                         | 213          |
|                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 218          |
| m vriv mir            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 213          |
|                       |                                         | 213          |
| ~                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 214          |
|                       |                                         | 214          |
| ·                     |                                         | 214          |
|                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 214          |
| m ! ! r               |                                         | 215          |
|                       |                                         | 215          |
| Frifches Gi, gutes Gi |                                         | 215          |
| CH. PER CHEF          |                                         | 215          |
| muses                 |                                         | 216          |
| Die Jahre             |                                         | 216          |
| Das Alter             |                                         | 216          |
| Grabschrift           |                                         | 217          |
|                       |                                         | 217          |
| on 14 1 4             |                                         | 217          |
| Umgefehrt             |                                         | 218          |
| ~                     |                                         | 218          |
| Lug ober Trug?        |                                         | 218          |
| 4                     |                                         | 218          |
| m                     |                                         | 219          |
| Beit und Beitung      |                                         | 219          |
| I                     |                                         | 219          |
| A                     |                                         | 219          |
|                       |                                         | 219          |
| Dem 31. Oftober 1817  |                                         | 220          |
| Dreifaltigfeit        |                                         | 220          |
| , ,                   |                                         | 221          |
|                       |                                         | 221          |
| M                     |                                         | 222          |
|                       |                                         |              |

## Inhalt.

|                                              |    | Seite |
|----------------------------------------------|----|-------|
| uf ben Rauf                                  |    | 222   |
| ns Ginzelne                                  |    |       |
| ns Beite                                     |    |       |
| ronos als Kunstrichter                       |    |       |
| runbbebingung                                |    |       |
| ahr aus Jahr ein                             |    |       |
| ett und niedlich                             |    | . 225 |
| ür Sie                                       |    |       |
| tets berfelbe                                | •  | 226   |
| en Absolutisten                              |    |       |
| äthfel                                       |    | 227   |
|                                              |    |       |
| eggleichen                                   |    |       |
| einbfeliger Blid                             |    |       |
| ielrath                                      |    |       |
| practe                                       |    |       |
| ein Bergleich                                |    |       |
| tymologie                                    |    |       |
| in ewiges Rochen statt fröhlichem Schmaus 2c |    |       |
| unst und Alterthum                           | ٠. | 230   |
| usen                                         |    | 230   |
| anacee                                       |    | . 23  |
| omer wieber homer                            |    |       |
| um Divan                                     |    | . 281 |
| ngebenten                                    |    |       |
| Beltliteratur                                |    |       |
| leichgewinn                                  |    |       |
| :benågenuß                                   |    |       |
| eut und ewig                                 |    |       |
| φίμβροetif                                   |    | 234   |
| er Narr epilogirt                            |    |       |
| to since things.                             | ٠. | . 200 |
| •                                            |    |       |
| Politica.                                    |    |       |
| ·                                            |    |       |
| ei einer großen Baffersnoth 2c               |    | 239   |
| nb als bie Fische gesotten waren 2c          |    | 239   |
| ie Engel ftritten für uns Gerechte 2c        |    | . 239 |
| m jüngsten Tag, vor Gottes Thron 2c          |    | 240   |
| olltet ihr in Leipzigs Gauen 2c              |    |       |
| ie Deutschen find recht gute Leut' 2c        |    | 241   |
| em Fürsten Blücher                           |    | 241   |
| O                                            |    |       |
|                                              |    |       |
| Gott und Welt.                               |    |       |
|                                              |    |       |
| rooemion                                     |    | 245   |
| eltfeele                                     |    | 246   |
| ins und Alles                                |    | 247   |
| ermächtniß                                   |    | 248   |
| arabaje                                      |    |       |
| ie Metamorphofe der Pflanzen                 |    |       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      |    |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | Inh   | alt | •    |    |      |                     |   |                   |                         |   |   |   |                                         | •                                       | IX                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----|------|----|------|---------------------|---|-------------------|-------------------------|---|---|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| West was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |       |     |      |    |      |                     |   |                   |                         |   |   |   |                                         |                                         | Ceite                                                                                                               |
| Epirrhema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                                        |       | •   | •    |    | •    | ٠                   | • | •                 | •                       | • | • | • | ٠                                       | •                                       | 252                                                                                                                 |
| Metamorphose ber Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •                                        | • •   | •   | •    | •  | •    | ٠                   | ٠ | •                 | ٠                       | • | • | • | ٠                                       | ٠                                       | 252                                                                                                                 |
| Antipirrhema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •                                        |       | ٠   | •    |    | •    | ٠                   | ٠ | •                 | •                       | • | • | ٠ | •                                       | •                                       | 254<br>255                                                                                                          |
| Irworte. Orphisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •                                        |       | •   | ٠    | •  | •    | •                   | • | •                 | •                       | • | • | • | •                                       | •                                       | 256                                                                                                                 |
| Atmosphäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | • •   | •   | •    | ٠. | •    | •                   | • | •                 | •                       |   | • | • | ٠                                       | ٠                                       | 256                                                                                                                 |
| Howards Chrengebächtniß<br>Stratus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |       | •   | •    |    | •    | •                   | • | ٠                 | •                       | • | • | • | •                                       | •                                       | 257                                                                                                                 |
| Stratus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • ·                                        |       | •   | •    |    | •    | •                   | • | •                 | ٠                       | • | • | ٠ | •                                       | •                                       | 258                                                                                                                 |
| Iirrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                                        |       | •   | •    | •  | •    | •                   | • | •                 | •                       | • | • | ٠ | •                                       | •                                       | 258                                                                                                                 |
| Rimbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                                        |       | •   | •    | •  | •    | •                   | • | •                 | •                       | • | • | • | •                                       | •                                       | 258                                                                                                                 |
| Bobl zu merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | •     | •   | •    |    | •    | •                   | • | •                 | •                       | • | • | • | •                                       | •                                       | 259                                                                                                                 |
| Bas es gilt. Dem Chromatiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |       | •   | •    | •  |      | •                   | • | •                 | •                       | • | • | • |                                         | •                                       | 259                                                                                                                 |
| derkömmlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |       | •   | •    | •  | •    | •                   | • | •                 | •                       | • | • | • | •                                       | •                                       | 260                                                                                                                 |
| Besets der Trübe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |       | •   | •    | •  | •    | •                   | • | •                 | •                       | • | • | • | •                                       | •                                       | 260                                                                                                                 |
| Allerbings. Dem Physiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •                                        |       | •   | •    |    | •    | •                   | • | •                 | •                       | • | • | • | •                                       | •                                       | 261                                                                                                                 |
| Ultimatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·                                        |       |     | •    | •  | •    |                     | • | •                 | •                       | • | • | • |                                         | •                                       | 262                                                                                                                 |
| Die Beifen und bie Leute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |       |     | •    | •  | •    | •                   | • | •                 | ٠                       | • | • | • | •                                       | •                                       | 262                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |       |     |      |    |      |                     |   |                   |                         |   |   |   |                                         |                                         |                                                                                                                     |
| Beiß wie Lilien, reine Rergen 2<br>Biehn bie Schafe von ber Wiefe<br>Der Rfau foreit baklich 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e 2C.                                      |       | •   | •    |    | •    | •                   |   |                   | •                       | • | • | • | •                                       | •                                       | 270                                                                                                                 |
| Biehn bie Schafe von ber Wiefe Der Pfau schreit häßlich 2c. Entwidle beiner Lufte Glang 2c. Der Rudud wie bie Nachtigall : War schoner als ber schonfte La Dammrung sentte fich von oben Run weiß man erst, was Rosen Mis Allerschönste bift bu anerta Mich ängstigt das Verfängliche hingesunten alten Träumen 2c.                                                                                                                                                                                                                                                      | e 2c                                       | e fep |     |      |    |      |                     |   |                   | • • • • • • • • •       |   |   |   | • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 270<br>270<br>270<br>271<br>271<br>271<br>272<br>272<br>273                                                         |
| Biehn bie Schafe von ber Wiefe Der Pfau schreit häßlich 2c. Entwidle beiner Lüffe Glanz 2c. Der Rudud wie bie Nachtigal 2 War schöner als ber schönste Ed Dämmrung sentte sich von oben Run weiß man erst, was Rosen Alls Allerschönste bist du anerka Wich ängstigt das Berfängliche Spingesunten alten Träumen 2c. Die stille Freude wollt ihr störe                                                                                                                                                                                                                   | e 2c.  2c.  1g 2c.  2c.  Enospinnt 2c  2c. | e fep |     |      |    |      |                     |   | • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · |   |   |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 270<br>270<br>270<br>271<br>271<br>271<br>272<br>272<br>273<br>273                                                  |
| Biehn bie Schafe von ber Wiefe Der Pfau schreit häßlich 2c. Entwidle beiner Lufte Glang 2c. Der Rudud wie bie Nachtigall : War schoner als ber schonfte La Dammrung sentte fich von oben Run weiß man erst, was Rosen Mis Allerschönste bift bu anerta Mich ängstigt das Verfängliche hingesunten alten Träumen 2c.                                                                                                                                                                                                                                                      | e 2c.  2c.  1g 2c.  2c.  Enospinnt 2c  2c. | e fep |     |      |    |      | • • • • • • • • • • |   |                   | • • • • • • • • • •     |   |   |   | • • • • • • • • • •                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270                                                  |
| Siehn die Schafe von der Wiese Der Pfau schreit häßlich 2c Entwickle beiner Lüste Slanz 2c. Der Ruduck wie die Nachtigall 2 War jeden eine Alle schreit Ed Dämmrung sentte sich von oben Run weiß man erst, was Kosen Alls Allerschönste bist du anerka Mich ängstigt das Verfängliche Schiegeiunken alten Träumen 2c. Die stille Freude wollt ihr störe "Run benn! Eh wir von hinne Aus Byrons Don Juan                                                                                                                                                                 | e 2c                                       | e fep | ·   |      |    |      |                     |   |                   |                         |   |   |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | 270<br>270<br>270<br>271<br>271<br>271<br>272<br>273<br>273<br>273<br>274<br>277<br>277<br>278<br>279<br>282        |
| Siehn bie Schafe von ber Wiese Der Pfau schreit häßlich 2c Entwickle beiner Lüfte Glanz 2c. Der Ruduck wie die Nachtigall z. Der Ruduck wie die Nachtigall z. Dar Kuduck wie die Nachtigall z. Dar führer als der schönfte Schollen der Schaft der Schaft der Schaft das Arfangliche Mis Allerschaft das Verfängliche Wingesunken alten Träumen 2c. Die stille Freude wollt ihr störe "Nun denn! Eh wir von hinne Aus Bhrons Don Juan Wooolog aus Bhrons Manfred Bannfluch aus Manfred Dobe von Manzoni                                                                  | e 2c                                       | e fep | ·   |      |    |      |                     |   |                   |                         |   |   |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | 270<br>270<br>270<br>271<br>271<br>271<br>272<br>272<br>273<br>273<br>274<br>277<br>278<br>279<br>282               |
| Biehn bie Schafe von ber Wiese Der Pfau schreit häßlich 2c Entwickle beiner Lüfte Glanz 2c. Der Rudud wie bie Nachtigall 2c Der Rudud wie bie Nachtigall 2c Dammrung sentte sich von oben Nun weiß man erst, was Rosen Alls Allerschönfte bift bu anerka Mich ängstigt das Verfängliche Hich alten Träumen 2c. Die stille Freude wollt ihr störe "Run benn! Eh wir von hinne Aus Bhrons Don Juan Monolog aus Bhrons Manfred Bannsluch aus Manfred De von Manzoni                                                                                                         | e 2c                                       | m de  | 2c. |      |    |      |                     |   |                   |                         |   |   |   | • • • • • • • • • • • • • • • • •       |                                         | 270<br>270<br>270<br>270<br>271<br>271<br>272<br>272<br>273<br>273<br>274<br>277<br>277<br>278<br>279<br>282<br>285 |
| Biehn bie Schafe von ber Wiefe Der Pfau schreit hählich 2c. Entwidle beiner Lüfte Slanz 2c. Der Rudud wie die Nachtigal : Bar schwer als der schönfte Ta Dämmrung sentte sich von oben Run weiß man erst, was Rosen Als Allerschönste dist du anerta Pich ängstigt das Berfängliche Hingesunken alten Träumen 2c. Die stille Freude wollt ihr störe "Run denn! Eh wir von hinne  Aus Bhrons Don Juan . Monolog aus Bhrons Mansred Bannsluch aus Mansred Det von Manzoni . Rode-Römerinnen Reugriechisch-epirotische Selbenli Sind Sesilde türksich worde                 | e 2c                                       | m de  | 2c  | 25 1 |    | d) & |                     |   |                   |                         |   |   |   |                                         |                                         | 271<br>271<br>272<br>272<br>273<br>273<br>273<br>274<br>277<br>278<br>279<br>282<br>285<br>287                      |
| Biehn die Schafe von der Wiefe Der Pfau schafte von den 2c. Entwidle beiner Lüfte Slanz 2c. Der Rudud wie die Nachtigal : Bar schöner als der schönfte Ta Dämmrung sentte sich von oben Nun weiß man erst, was Kosen Nus Allerschönste dist du anerta Wich ängstigt das Verfängliche Hind ängstigt das Verfängliche Hind ängstigt das Verfängliche Hind Herube wollt ihr störe "Nun denn! Eh wir von hinne  Aus Bhrons Don Juan Wonolog aus Bhrons Mansred Bannsluch aus Mansred Bannsluch aus Mansred Debe von Anazoni Kode-Kömerinnen Reugricchischertrische Helbentli | e 2c.  2c.  2c.  2c.  2c.  2c.  2c.  2c.   | m de  | 2c  |      | ra | d) & |                     |   |                   |                         |   |   |   |                                         |                                         | 270<br>270<br>270<br>271<br>271<br>271<br>272<br>273<br>273<br>274<br>277<br>278<br>279<br>282<br>285               |

|  | Inhalt. |
|--|---------|
|  |         |

X

|                                     |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-------------------------------------|----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Ausgeherrichet hat bie Sonne 2c.    |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 290   |
| Der Olympos, ber Riffavos 2c        |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 291   |
| Charon                              |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 292   |
| Neugriechische Liebe-Stolien        |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 293   |
| Einzelne                            |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 295   |
| Das Sträußchen. Altböhmisch         |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 296   |
| Rlagegefang. Frisch                 |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 298   |
| Hochländisch                        |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 299   |
| An die Cicade. Rach bem Anakreon    | •  | •   | •   | ٠  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | 300   |
|                                     | Ħ  | o 1 | e i | Ħ. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                                     |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Ueber Goethe's harzreife im Binter  |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 303   |
| Ueber bas Fragment: bie Geheimniffe | ٠. |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 312   |

## Sonette.

Liebe will ich liebend loben; Jebe Form, fie tommt von oben.

Drud von Gebrilber Rroner in Stuttgart.

## Mächtiges Heberraschen.

Ein Strom entrauscht umwölktem Felsensaale, Dem Ocean sich eilig zu verbinden; Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen, Er wandelt unaufhaltsam fort zu Thale.

Dämonisch aber stürzt mit einemmale — Ihr folgten Berg und Walb in Wirbelwinden — Sich Oreas, Behagen bort zu sinden, Und hemmt den Lauf, begränzt die weite Schale.

Die Welle sprüht, und staunt zurück und weichet, Und schwillt bergan, sich immer felbst zu trinken; Gehemmt ist nun zum Bater hin bas Streben.

Sie schwankt und ruht, zum See zuruckgebeichet; Geftirne, spiegelnd sich, beschaun bas Blinken Des Wellenschlags am Fels, ein neues Leben.

#### II.

## Freundliches Begegnen.

Im weiten Mantel bis ans Kinn verhüllet, Ging ich ben Felsenweg, ben schroffen, grauen, Hernieder dann zu winterhaften Auen, Unruh'gen Sinns, zur nahen Flucht gewillet. Auf einmal schien der neue Tag enthüllet: Ein Mädchen kam, ein himmel anzuschauen, So musterhaft wie jene lieben Frauen Der Dichterwelt. Mein Sehnen war gestillet.

Doch wandt' ich mich hinweg und ließ sie gehen Und wickelte mich enger in die Falten, Als wollt' ich trugend in mir selbst erwarmen;

Und folgt' ihr boch. Sie stand. Da war's geschehen! In meiner Hülle konnt' ich mich nicht halten, Die warf ich weg, sie lag in meinen Armen.

#### III.

## Kurg und Gut.

Sollt' ich mich benn so ganz an Sie gewöhnen? Das wäre mir zulest boch reine Plage. Darum versuch' ich's gleich am heut'gen Tage, Und nahe nicht bem vielgewohnten Schönen.

Wie aber mag ich bich, mein Herz, versöhnen, Daß ich im wicht'gen Fall bich nicht befrage? Wohlan! Komm her! Wir äußern unfre Klage In liebevollen, traurig heitern Tönen.

Siehst du, es geht! Des Dichters Wink gewärtig, Melodisch klingt die durchgespielte Leier, Ein Liebesopfer traulich darzubringen.

Du benkst es kaum, und sieh! das Lied ist fertig; Allein was nun? — Ich bächt' im ersten Feuer Wir eilten hin, es vor ihr selbst zu singen.

#### IV.

## Das Mädchen Spricht.

Du siehst so ernst, Geliebter! Deinem Bilbe Bon Marmor hier möcht' ich bich wohl vergleichen, Wie dieses giebst du mir kein Lebenszeichen! Mit dir verglichen zeigt der Stein sich milbe.

Der Feind verbirgt sich hinter seinem Schilde, Der Freund soll offen seine Stirn uns reichen. Ich suche dich, du suchst mir zu entweichen; Doch halte Stand, wie dieses Kunftgebilde.

An wen von beiden soll ich nun mich wenden? Sollt' ich von beiden Kälte leiden müssen, Da dieser tobt und du lebendig heißest?

Kurz, um der Worte mehr nicht zu verschwenden, So will ich diesen Stein so lange kuffen, Bis eisersüchtig du mich ihm entreißest.

#### V.

## Wachsthum.

Als kleines art'ges Kind nach Felb und Auen Sprangst du mit mir, so manchen Frühlingsmorgen. "Für solch ein Töchterchen, mit holden Sorgen, Möcht' ich als Bater segnend häuser bauen!"

Und als bu anfingst in die Welt zu schauen, Bar beine Freude häusliches Besorgen. "Solch eine Schwester! und ich war' geborgen; Wie könnt' ich ihr, ach! wie sie mir vertrauen!" Nun kann den schönen Wachsthum nichts beschränken; Ich fühl' im Herzen heißes Liebetoben. Umfass' ich sie, die Schmerzen zu beschwicht'gen?

Doch ach! nun muß ich bich als Fürstin benken; Du stehst so schroff vor mir emporgehoben; Ich beuge mich vor beinem Blick, dem flücht'gen.

#### VI.

## Reisezehrung.

Entwöhnen follt' ich mich vom Glanz ber Blide, Mein Leben follten fie nicht mehr verschönen. Was man Geschick nennt, läßt sich nicht versöhnen, Ich weiß es wohl und trat bestürzt zurucke.

Nun wußt' ich auch von keinem weitern Glücke; Gleich fing ich an von diesen und von jenen Nothwend'gen Dingen sonst mich zu entwöhnen; Nothwendig schien mir nichts als ihre Blicke.

Des Weines Gluth, den Bielgenuß der Speisen, Bequemlichkeit und Schlaf und sonst'ge Gaben, Gesellschaft wies ich weg, daß wenig bliebe.

So kann ich ruhig durch die Welt nun reisen: Bas ich bedarf, ist überall zu haben, Und Unentbehrlichs bring' ich mit — die Liebe.

#### VII.

## Abschied.

War unerfättlich nach viel tausend Küssen, Und mußt' mit Einem Kuß am Ende scheiben; Nach herber Trennung tief empfundnen Leiden War mir das Ufer, dem ich mich entrissen, Mit Wohnungen, mit Bergen, Hügeln, Flüssen, So lang' ich's beutlich sah, ein Schatz der Freuden! Zuletzt im Blauen blieb ein Augenweiden An fernentwichnen lichten Finsternissen.

Und endlich, als das Meer den Blick umgränzte, Fiel mir zurück ins Herz mein heiß Verlangen; Ich suchte mein Verlornes gar verdrossen.

Da war es gleich, als ob ber Himmel glänzte; Mir schien, als ware nichts mir, nichts entgangen, Als hatt' ich alles, was ich je genoffen.

#### VIII.

## Die Liebende Schreibt.

Ein Blid von beinen Augen in bie meinen, Ein Ruß von beinem Mund auf meinem Munde — Wer bavon hat, wie ich, gewiffe Kunde, Mag bem was anders wohl erfreulich scheinen?

Entfernt von dir, entfremdet von den Meinen, Führ' ich stets die Gedanken in die Runde, Und immer treffen sie auf jene Stunde, Die einzige; da fang' ich an zu weinen.

Die Thräne trodnet wieber unversehens; Er liebt ja, benk' ich, her in biese Stille, Und solltest du nicht in die Ferne reichen?

Bernimm bas Lispeln bieses Liebewehens; Mein einzig Glud auf Erben ift bein Wille, Dein freundlicher zu mir; gib mir ein Zeichen!

#### IX.

#### Die Liebende abermals.

Warum ich wieder zum Papier mich wende? Das mußt du, Liebster, so bestimmt nicht fragen: Denn eigentlich hab' ich dir nichts zu sagen; Doch kommt's zulett in deine lieben Hände.

Weil ich nicht kommen kann, soll, was ich sende, Mein ungetheiltes herz hinüber tragen Mit Wonnen, hoffnungen, Entzücken, Plagen: Das alles hat nicht Anfang, hat nicht Ende.

Ich mag vom heut'gen Tag dir nichts vertrauen, Wie sich im Sinnen, Wünschen, Wähnen, Wollen Mein treues Herz zu dir hinüber wendet:

So stand ich einst vor dir, dich anzuschauen, Und sagte nichts. Was hätt' ich sagen sollen? Mein ganzes Wesen war in sich vollendet.

#### X.

## Sie kann nicht enden.

Wenn ich nun gleich bas weiße Blatt bir schickte, Anstatt baß ich's mit Lettern erst beschreibe, Ausfülltest bu's vielleicht zum Zeitvertreibe Und sendetest's an mich, die Hochbeglückte.

Wenn ich ben blauen Umschlag bann erblickte, Neugierig schnell, wie es geziemt bem Weibe, Riss' ich ihn auf, daß nichts verborgen bleibe; Da läs' ich, was mich mündlich sonst entzückte: Lieb Kind! Mein artig Herz! Mein einzig Befen! Bie bu fo freundlich meine Sehnsucht stilltest Mit füßem Bort und mich so ganz verwöhntest.

Sogar bein Lispeln glaubt' ich auch zu lesen, Womit du liebend meine Seele fülltest Und mich auf ewig vor mir selbst verschöntest.

#### XI.

## Nemesis.

Wenn burch das Bolk die grimme Seuche wüthet, Soll man vorsichtig die Gesellschaft lassen. Auch hab' ich oft mit Zaudern und Verpassen Bor manchen Influenzen mich gehütet.

Und obgleich Amor öfters mich begütet, Mocht' ich zuletzt mich nicht mit ihm befassen. So ging mir's auch mit jenen Lacrimassen, Als vier- und dreifach reimend sie gebrütet.

Nun aber folgt die Strafe dem Verächter, Als wenn die Schlangenfackel der Erinnen Bon Berg zu Thal, von Land zu Meer ihn triebe.

Ich höre wohl ber Genien Gelächter; Doch trennet mich von jeglichem Besinnen Sonettenwuth und Raserei ber Liebe.

#### XII.

## Chriftgeschenk.

Mein süßes Liebchen! hier in Schachtelwänden Gar mannigfalt geformte Süßigkeiten: Die Früchte sind es heil'ger Weihnachtszeiten, Gebackne nur, ben Kindern auszuspenden! Dir möcht' ich bann mit füßem Redewenden Poetisch Zuderbrod zum Fest bereiten: Allein was foll's mit solchen Eitelkeiten? Weg ben Bersuch, mit Schmeichelei zu blenden!

Doch giebt es noch ein Süßes, das vom Innern Zum Innern spricht, genießbar in der Ferne, Das kann nur bis zu dir hinüber wehen.

Und fühlst du dann ein freundliches Erinnern, Als blicken froh dir wohlbekannte Sterne, Wirst du die kleinste Gabe nicht verschmähen.

#### XIII.

## Warning.

Am jüngsten Tag, wenn die Posaunen schallen Und alles aus ist mit dem Erdeleben, Sind wir verpflichtet, Rechenschaft zu geben Bon jedem Wort, das unnüt uns entfallen.

Wie wird's nun werden mit ben Worten allen, In welchen ich so liebevoll mein Streben Um beine Gunft dir an den Tag gegeben, Wenn diese bloß an deinem Ohr verhallen?

Darum bebenk, o Liebchen! bein Gemissen, Bebenk'im Ernft, wie lange bu gezaubert, Daß nicht ber Welt solch Leiden widerfahre.

Werb' ich berechnen und entschuld'gen muffen, Was alles unnut ich vor dir geplaudert, So wird ber jüngste Tag jum vollen Jahre.

#### XIV.

## Die Bweifelnden.

Ihr liebt, und schreibt Sonette! Weh der Grille! Die Kraft des Herzens, sich zu offenbaren, Soll Reime suchen, sie zusammenpaaren; Ihr Kinder, glaubt, ohnmächtig bleibt der Wille.

Ganz ungebunden spricht bes Herzens Fülle Sich kaum noch aus: fie mag sich gern bewahren; Dann Stürmen gleich durch alle Saiten fahren, Dann wieder senken sich zu Nacht und Stille.

Was qualt ihr euch und uns, auf jähem Stege Nur Schritt vor Schritt den läst'gen Stein zu wälzen, Der rückwärts lastet, immer neu zu mühen?

Die Liebenben.

Im Gegentheil, wir sind auf rechtem Wege! Das Allerstarrste freudig aufzuschmelzen, Muß Liebesfeuer allgewaltig glüben.

#### XV.

## Mädchen.

Ich zweifle boch am Ernst verschränkter Beilen! Zwar lausch' ich gern bei beinen Sylbespielen; Allein mir scheint, was Herzen redlich fühlen, Wein sußer Freund, bas soll man nicht befeilen.

Der Dichter pflegt, um nicht zu langeweilen, Sein Innerstes von Grund aus umzuwühlen; Doch seine Bunden weiß er auszukühlen, Mit Zauberwort die tiefsten auszuheilen.

#### Dichter.

Schau, Liebchen, hin! Wie geht's bem Feuerwerker? Drauf ausgelernt, wie man nach Maaßen wettert, Irrgänglichklug minirt er sein Grufte;

Allein die Macht des Elements ift ftarker, Und eh er sich's versieht, geht er zerschmettert Mit allen seinen Kunften in die Lufte.

#### XVI.

## Epodje.

Mit Flammenschrift war innigst eingeschrieben Betrarca's Brust, vor allen andern Tagen, Charfreitag. Eben so, ich darf's wohl sagen, Ist mir Abvent von Achtzehnhundert sieben.

Ich fing nicht an, ich fuhr nur fort zu lieben Sie, die ich früh im Herzen schon getragen, Dann wieder weislich aus dem Sinn geschlagen, Der ich nun wieder bin ans herz getrieben.

Petrarca's Liebe, die unendlich hohe, War leider unbelohnt und gar zu traurig, Ein Herzensweh, ein ewiger Charfreitag;

Doch stets erscheine, fort und fort, die frohe, Süß, unter Kalmenjubel, wonneschaurig, Der Herrin Ankunft mir, ein ew'ger Maitag.

#### XVII.

## Charade.

Zwei Worte sind es, kurz, bequem zu sagen, Die wir so oft mit holder Freude nennen, Doch keineswegs die Dinge deutlich kennen, Wobon sie eigentlich den Stempel tragen.

Es thut gar wohl in jung: und alten Tagen, Eins an bem andern kedlich zu verbrennen; Und kann man sie vereint zusammen nennen, So drückt man aus ein seliges Behagen.

Nun aber such' ich ihnen zu gefallen Und bitte, mit sich selbst mich zu beglücken; Ich hoffe still, doch hoff' ich's zu erlangen:

Als Namen ber Geliebten fie zu lallen, In Einem Bild fie beibe zu erblicken, In Einem Wesen beibe zu umfangen.



Vermischte Gedichte.

Wie fo bunt ber Rram gemefen, Mufterfarte, gieb's gu lefen!

## Deutscher Parnaß.

Unter biesen Lorbeerbüschen, Auf ben Wiesen, Un ben frischen Wasserfällen Meines Lebens zu genießen, Bab Apoll bem heitern Anaben; Und so haben Mich, im Stillen, Nach des Gottes hohem Willen, Sehre Musen auferzogen, Mus ben bellen Silberquellen Des Barnaffus mich erquidet, Und bas keusche reine Siegel Auf bie Lippen mir gebrudet.

Und die Nachtigall umfreiset Mich mit dem bescheidnen Flügel. Hier in Buschen, dort auf Bäumen Ruft sie die verwandte Menge, Und die himmlischen Gesänge Lehren mich von Liebe träumen.

Und im Herzen wächst die Fülle Der gesellig edlen Triebe, Nährt sich Freundschaft, keimet Liebe, Und Apoll belebt die Stille Seiner Thäler, seiner Höhen. Süße laue Lüfte wehen, Mle, benen er gewogen, Werben mächtig angezogen. Und ein Ebler folgt bem anbern.

Dieser kommt mit munterm Wesen Und mit offnem heitrem Blide; Diesen seh' ich ernster wandeln; Und ein andrer, kaum genesen, Ruft die alte Kraft zurüde; Denn ihm drang durch Mark und Leben Die verderblich holde Flamme; Und was Amor ihm entwendet, Kann Apoll nur wiedergeben, Ruh' und Lust und Harmonien Und ein kräftig rein Bestreben.

Auf, ihr Brüder! Ehrt die Lieber! Sie sind gleich den guten Thaten. Wer kann besser als der Sänger Dem verirrten Freunde rathen? Wirke gut, so wirkst du länger, Als es Menschen sonst vermögen.

Ja! ich höre fie von weiten: Ja! fie greifen in die Saiten, Mit gewalt'gen Götterschlägen Rufen fie zu Recht und Pflichten Und bewegen, Wie fie fingen, wie fie dichten, Zum erhabensten Geschäfte, Zu der Bildung aller Kräfte. Auch die holden Phantasieen Blühen Rings umher auf allen Zweigen, Die sich balbe, Wie im holden Zauberwalde, Boller goldnen Früchte beugen.

Bas wir fühlen, was wir schauen In dem Land der höchsten Wonne, Dieser Boden, diese Sonne Locket auch die besten Frauen.
Und der Hauch der lieben Musen Weckt des Mädchens zarten Busen, Stimmt die Kehle zum Gesange, Und mit schöngefärbter Wange Singet sie schon würd'ge Lieber, Setzt sich zu den Schwestern nieder, Und es singt die schon Kette, Zart und zärter, um die Wette.

Doch die eine Gebt alleine, Bei ben Buchen, Unter Linben. Dort zu suchen, Dort zu finden, Was im ftillen Mprtenhaine Umor schalkisch ihr entwendet: Ihres Herzens holbe Stille, Ibres Bufens erfte Rulle. Und fie träget in die grünen Schattenwälber, Bas die Männer nicht verdienen, Ihre lieblichen Gefühle: Scheuet nicht bes Tages Schwüle, Achtet nicht des Abends Rühle Und verliert fich in die Relber.

Stört sie nicht auf ihren Wegen! Muse, geh ihr still entgegen!

Doch was hör' ich? Welch ein Schall Ueberbraust ben Wasserfall?
Sauset heftig durch ben Hain?
Welch ein Lärmen, welches Schrein?
Ift es möglich, seh' ich recht?
Ein verwegenes Geschlecht
Dringt ins Heiligthum herein.

Sier bervor Strömt ein Chor! Liebesmuth, Weinesgluth Raft im Blid, Sträubt bas Haar! Und die Schaar Mann und Weib -Tigerfell Schlägt umber — Ohne Scheu Beigt ben Leib. Und Metall, Rauber Schall, Grellt ins Dhr. Mer fie hört, Wird geftört. hier hervor Drängt bas Chor! Mues flieht, Wer fie fieht.

> Ach, die Busche sind geknickt! Ach, die Blumen find erstickt Bon ben Sohlen dieser Brut. Wer begegnet ihrer Buth?

Brüder, lakt und Alles magen! Eure reine Wange glübt. Phöbus hilft fie und verjagen. Wenn er unfre Schmerzen fieht; Und, und Waffen Bu berichaffen. Schüttert er bes Berges Wipfel, Und vom Gipfel Braffeln Steine Durch die Saine. Brüder, faßt fie mächtig auf! Schloßenregen Strome biefer Brut entgegen. Und vertreib' aus unfern milben Simmelreinen Luftgefilden Diese Fremben, diese Wilben!

Doch was seh' ich?
Ist es möglich?
Unerträglich
Fährt es mir durch alle Glieder,
Und die Hand
Sinket von dem Schwunge nieder,
Ist es möglich?
Keine Fremden!
Unsre Brüder
Beigen ihnen selbst die Wege!
O die Frechen!
Wie sie mit den Klapperblechen
Selbst voraus im Tacte ziehn!
Gute Brüder, laßt uns sliehn!

Doch ein Wort zu ben Berwegnen! Ja, ein Wort soll euch begegnen, Kräftig wie ein Donnerschlag. Worte find des Dichters Waffen; Will der Gott sich Recht verschaffen, Folgen seine Pfeile nach.

War es möglich, eure hohe Götterwürde
Zu vergessen! Ist der rohe
Schwere Thyrsus keine Bürde
Für die Hand, auf zarten Saiten
Nur gewöhnet hinzugleiten?
Aus den klaren Wasserfällen,
Aus den zarten Rieselwellen
Tränket ihr
Gar Silens abscheulich Thier?
Dort entweiht es Aganippen
Mit den rohen breiten Lippen,
Stampst mit ungeschickten Füßen,
Bis die Wellen trübe fließen.

D, wie möcht' ich gern mich täuschen; Aber Schmerzen fühlt das Dhr; Mus ben feuschen Beil'gen Schatten Dringt verhafter Ton hervor. Wild Gelächter Statt ber Liebe füßem Bahn! Weiberhaffer und Verächter Stimmen ein Triumphlied an. Nachtigall und Turtel flieben Das fo feusch erwärmte Neft, Und in wüthendem Erglüben Sält der Faun die Nymphe fest. Bier wird ein Gewand gerriffen, Dem Genuffe folgt ber Spott, Und zu ihren frechen Ruffen Leuchtet mit Berbruß ber Gott.

Ja! ich sehe schon von weiten Wolkenzug und Dunft und Rauch. Nicht die Leher nur hat Saiten, Saiten hat der Bogen auch. Selbst ben Busen bes Verehrers Schüttert das gewalt'ge Nahn, Denn die Flamme bes Verheerers Kündet ihn von weiten an. D vernehmt noch meine Stimme, Meiner Liebe Bruderwort! Fliehet vor des Gottes Grimme, Eilt aus unsern Gränzen fort! Daß sie wieder heilig werde, Lenkt hinweg den wilden Zug! Vielen Boden hat die Erde Und unheiligen genug. Uns umleuchten reine Sterne, hier nur hat das Eble Werth.

Doch wenn ihr aus rauber Kerne Wieder einft ju uns begehrt, Wenn euch nichts fo febr beglücket. Als was ihr bei uns erprobt. Cuch nicht mehr ein Spiel entzücket, Das die Schranken übertobt: Rommt als gute Bilger wieder, Steiget froh ben Berg beran. Tiefgefühlte Reuelieder Ründen uns bie Brüber an. Und ein neuer Kranz umwindet Eure Schläfe feierlich. Wenn fich ber Berirrte findet, Freuen alle Götter fich. Schneller noch als Lethe's Kluthen Um der Todten ftilles Saus. Löscht ber Liebe Relch ben Guten Jedes Fehls Erinnrung aus. Alles eilet euch entgegen, Und ihr kommt verklärt beran. Und man fleht um euren Gegen; Ihr gehört uns doppelt an!

#### Gellerts Monnment.

bon Defer.

Mls Gellert, der geliebte, ichied, Manch gutes Berg im Stillen weinte. Auch manches matte schiefe Lieb Sich mit bem reinen Schmerz bereinte. Und jeder Stumper bei bem Grab Ein Blumchen an die Chrenfrone, Gin Scherflein ju bes Eblen Lohne Mit vielzufriedner Miene gab: Stand Defer feitwärts von den Leuten Und fühlte ben Beichiebnen, fann Ein bleibend Bild, ein lieblich Deuten Auf den verschwundnen werthen Mann; Und sammelte mit Beiftesflug Im Marmor alles Lobes Stammeln, Wie wir in einen engen Krug Die Afche bes Geliebten fammeln.

#### Ilmenan.

am 3. September 1783.

Anmuthig Thal! du immergrüner Hain! Mein Herz begrüßt euch wieder auf das beste; Entsaltet mir die schwerbehangnen Aeste, Nehmt freundlich mich in eure Schatten ein, Erquickt von euern Höhn, am Tag der Lieb' und Lust, Mit frischer Lust und Balsam meine Brust!

Wie kehrt' ich oft mit wechselnbem Geschicke, Erhabner Berg! an beinen Fuß zurücke. D laß mich heut an beinen sachten Höhn Ein jugendlich, ein neues Sten sehn! Ich hab' es wohl auch mit um euch verdienet: Ich sorge still, indeß ihr ruhig grünet.

Laßt mich vergessen, daß auch hier die Welt So manch Geschöpf in Erdefesseln hält, Der Landmann leichtem Sand den Samen anvertraut Und seinen Kohl dem frechen Wilde baut, Der Knappe karges Brod in Klüften sucht, Der Köhler zittert, wenn der Jäger flucht. Berjüngt euch mir, wie ihr es oft gethan, Als sing' ich heut' ein neues Leben an.

Ihr sehd mir hold, ihr gönnt mir diese Träume, Sie schmeicheln mir und locken alte Reime. Mir wieder selbst, von allen Menschen sern, Wie bad' ich mich in euern Düften gern! Melodisch rauscht die hohe Tanne wieder, Melodisch eilt der Wassersall hernieder: Die Wolke sinkt, der Nebel drückt ins Thal, Und es ist Nacht und Dämmrung auf einmal.

Im finstern Walb, beim Liebesblick der Sterne, Wo ift mein Pfab, den forglos ich verlor? Welch seltne Stimmen hör' ich in der Ferne? Sie schallen wechselnd an dem Fels empor. Ich eile sacht, zu sehn, was es bedeutet, Wie von des hirsches Ruf der Jäger still geleitet.

Wo bin ich? ist's ein Zaubermärchen:Land? Welch nächtliches Gelag am Fuß der Felsenwand? Bei kleinen Hütten, dicht mit Reis bedecket, Seh' ich sie froh and Feuer hingestrecket. Es dringt der Glanz hoch durch den Fichten:Saal; Um niedern Herbe kocht ein rohes Mahl; Sie scherzen laut, indessen, bald geleeret, Die Flasche frisch im Kreise wiederkehret.

Sagt, wem vergleich' ich biese muntre Schaar? Von wannen kommt sie? um wohin zu ziehen? Wie ist an ihr boch alles wunderbar! Soll ich sie grüßen? soll ich vor ihr fliehen? Ist es ber Jäger wildes Geisterheer?
Sind's Gnomen, die hier Zauberkünste treiben?
Ich seh' im Busch der kleinen Feuer mehr;
Es schaudert mich, ich wage kaum zu bleiben.
Ist's der Aegyptier verdächtiger Aufenthalt?
Ist es ein flüchtiger Fürst wie im Ardenner-Wald?
Soll ich Berirrter hier in den verschlungnen Gründen Die Geister Shakspear's gar verkörpert sinden?
Ia, der Gedanke führt mich eben recht:
Sie sind es selbst, wo nicht ein gleich Geschlecht!
Unbändig schwelgt ein Geist in ihrer Mitten,
Und durch die Robheit fühl' ich eble Sitten.

Bie nennt ihr ihn? Wer ist's der dort gebückt Nachlässig stark die breiten Schultern drückt? Er sitt zunächst gelassen an der Flamme, Die markige Gestalt aus altem Heldenstamme. Er saugt begierig am geliebten Rohr, Es steigt der Damps an seiner Stirn empor. Gutmüthig trocken weiß er Freud' und Lachen Im ganzen Cirkel laut zu machen, Wenn er mit ernstlichem Gesicht Barbarisch bunt in fremder Mundart spricht.

Wer ist der andre, der sich nieder An einen Sturz des alten Baumes lehnt, Und seine langen feingestalten Glieder Ekstatisch faul nach allen Seiten dehnt Und, ohne daß die Zecher auf ihn hören, Mit Geistesslug sich in die Höhe schwingt, Und von dem Tanz der himmelhohen Sphären Ein monotones Lied mit großer Inbrunst singt?

Doch scheinet allen etwas zu gebrechen. Ich höre sie auf einmal leise sprechen, Des Jünglings Rube nicht zu unterbrechen, Der bort am Ende, wo das Thal sich schließt, In einer Hütte, leicht gezimmert, Bor der ein letzter Blick des kleinen Feuers schimmert, Bom Wassersall umrauscht, des milben Schlafs genießt. Mich treibt das Herz, nach jener Klust zu wandern, Ich schlieche still und scheide von den Andern.

Seh mir gegrüßt, ber hier in später Nacht Gebankenvoll an dieser Schwelle wacht! Was sithest du entfernt von jenen Freunden? Du scheinst mir auf was Wichtiges bedacht. Was ist's, daß du in Sinnen dich verlierest Und nicht einmal bein kleines Feuer schüreft?

"D frage nicht! benn ich bin nicht bereit, Des Fremben Neugier leicht zu stillen; Sogar verbitt' ich beinen guten Willen; Hier ist zu schweigen und zu leiden Zeit. Ich bin dir nicht im Stande selbst zu sagen, Woher ich seh, wer mich hierher gesandt; Bon fremden Zonen bin ich her verschlagen Und durch die Freundschaft festgebannt.

Wer kennt sich selbst? wer weiß, was er vermag? Hat nie der Muthige Verwegnes unternommen? Und was du thust, sagt erst der andre Tag, War es zum Schaden oder Frommen. Ließ nicht Prometheus selbst die reine Himmelsgluth Auf frischen Thon vergötternd niedersließen? Und konnt' er mehr als irdisch Blut Durch die belebten Abern gießen? Ich brachte reines Feuer vom Altar: Was ich entzündet, ist nicht reine Flamme. Der Sturm vermehrt die Gluth und die Gefahr, Ich schwanke nicht, indem ich mich verdamme.

Und wenn ich unklug Muth und Freiheit fang Und Redlichkeit und Freiheit sonder Zwang, Stolz auf sich selbst und herzliches Behagen, Erwarb ich mir der Menschen schöne Gunst; Doch ach! ein Gott versagte mir die Kunst, Die arme Kunst, mich fünstlich zu betragen. Nun sitz' ich hier, zugleich erhoben und gedrückt. Unschuldig und gestraft, unschuldig und beglückt.

Doch rebe sacht! benn unter biesem Dach Ruht all mein Wohl und all mein Ungemach: Ein edles Herz, vom Wege der Natur Durch enges Schicksal abgeleitet, Das, ahnungsvoll, nun auf der rechten Spur Bald mit sich selbst und bald mit Zauberschatten streitet, Und, was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt, Wit Müh' und Schweiß erst zu erringen denkt. Kein liebevolles Wort kann seinen Geist enthüllen Und kein Gesang die hohen Wogen stillen.

Wer kann ber Raupe, die am Zweige kriecht, Bon ihrem künft'gen Futter sprechen? Und wer der Buppe, die am Boden liegt, Die zarte Schale helfen durchzubrechen? Es kommt die Zeit, sie drängt sich selber los Und eilt auf Fittigen der Rose in den Schooß.

Gewiß, ihm geben auch die Jahre Die rechte Richtung seiner Kraft.
Noch ist, bei tieser Neigung für das Wahre, Ihm Jrrthum eine Leidenschaft.
Der Borwiß lockt ihn in die Weite, Kein Fels ist ihm zu schroff, kein Steg zu schmal; Der Unfall lauert an der Seite Und stürzt ihn in den Arm der Qual.
Dann treibt die schmerzlich überspannte Regung Gewaltsam ihn bald da bald dort hinaus, Und von unmuthiger Bewegung Ruht er unmuthig wieder aus.

Und duster wild an heitern Tagen, Unbändig, ohne froh zu sehn, Schläft er, an Seel' und Leib verwundet und zerschlagen, Auf einem harten Lager ein: Indessen ich hier, still und athmend kaum, Die Augen zu den freien Sternen kehre, Und, halb erwacht und halb im schweren Traum, Mich kaum des schweren Traums erwehre."

#### Berschwinde, Traum!

Bie dank' ich, Musen, euch, Daß ihr mich heut auf einen Psad gestellet, Wo auf ein einzig Wort die ganze Gegend gleich Zum schönsten Tage sich erhellet; Die Wolke slieht, der Nebel fällt, Die Schatten sind hinweg. Ihr Götter, Preis und Wonne! Es leuchtet mir die wahre Sonne, Es lebt mir eine schönre Welt; Das ängstliche Gesicht ist in die Luft zerronnen, Ein neues Leben ist's, es ist schon lang' begonnen.

Ich sehe hier, wie man nach langer Reise Im Baterland sich wieder kennt, Gin ruhig Bolk im stillen Fleiße Benutzen, was Natur an Gaben ihm gegönnt. Der Faden eilet von dem Rocken Des Webers raschem Stuhle zu; Und Seil und Kübel wird in längrer Ruh Nicht am verbrochnen Schachte stocken; Es wird der Trug entdeckt, die Ordnung kehrt zurück, Es solgt Gedeihn und sestes ird sches Glück.

So mög', o Fürst, ber Winkel beines Landes Ein Borbild beiner Tage sehn! Du kennest lang' die Pflichten beines Standes Und schränkest nach und nach die freie Seele ein.

11.00

E A

Der kann sich manchen Wunsch gewähren, Der kalt sich selbst und seinem Willen lebt; Allein wer Andre wohl zu leiten strebt, Muß fähig sehn, viel zu entbehren.

So wandle du — der Lohn ist nicht gering — Nicht schwankend hin, wie jener Sämann ging, Daß bald ein Korn, des Zufalls leichtes Spiel, Hier auf den Weg, dort zwischen Dornen siel; Nein! streue klug wie reich, mit männlich steter Hand, Den Segen aus auf ein geackert Land; Dann laß es ruhn; die Ernte wird erscheinen Und dich beglücken und die Deinen.

#### Drei Oden

an meinen Freund Behrifch.

Erfte.

Berpflanze ben schönen Baum, Gärtner! er jammert mich; Glücklicheres Erbreich Berdiente ber Stamm.

Noch hat seiner Natur Kraft Der Erbe aussaugendem Geize, Der Luft verberbender Fäulniß, Ein Gegengift, widerstanden.

Sieh! wie er im Frühling Lichtgrüne Blätter schlägt; Ihr Drangenduft Ist dem Geschmeiße Gift.

Der Raupe tückischer Zahn Bird stumpf an ihnen, Es blinkt ihr Silberglanz Im Sonnenscheine. Bon seinen Zweigen Bünscht bas Mäbchen Im Brautkranze; Früchte hoffen Jünglinge.

Aber sieh! ber Herbst kommt, Da geht bie Raupe, Klagt ber listigen Spinne Des Baums Unverwelklichkeit.

Schwebend zieht sich Bon ihrer Taguswohnung Die Prachtfeindin herüber Zum wohlthätigen Baum,

Und kann nicht schaben, Aber die Bielkünstliche Ueberzieht mit grauem Ekel Die Silberblätter;

Sieht triumphirend, Wie das Mädchen schauernd, Der Jüngling jammernd Borübergeht.

Berpflanze ben schönen Baum, Gärtner! er jammert mich. Baum, banke bem Gärtner, Der bich verpflanzt!

3meite.

Du gehst! Ich murre. — Geh! laß mich murren. Ehrlicher Mann, Fliehe dieses Land! Tobte Sümpfe, Dampfende Octobernebel Berweben ihre Ausfluffe Hier unzertrennlich.

Gebärort Schäblicher Infecten, Mörderhöhle Ihrer Bosheit!

Am schilfigten Ufer Liegt die wollüstige Flammengezüngte Schlange, · Gestreichelt vom Sonnenstrahl.

.Fliebe fanfte Nachtgänge In der Mondendämmerung, Dort halten zudende Kröten Zusammenkunfte auf Kreuzwegen.

Schaben sie nicht, Werben sie schrecken. — Ehrlicher Mann, Fliehe bieses Land!

Dritte.

Seh gefühllos! Ein leichtbewegtes Herz Ift ein elend Gut Auf ber wankenden Erbe.

Behrisch! bes Frühlings Lächeln Erheitre beine Stirne nie, Nie trübt sie bann mit Verbruß Des Winters stürmischer Ernft. Lehne dich nie an des Mädchens Sorgenverwiegende Brust, Nie auf des Freundes Elendtragenden Urm.

Schon versammelt, Bon seiner Klippenwarte, Der Neid auf dich Den ganzen luchsgleichen Blick;

Dehnt die Klauen, Stürzt und schlägt Hinterlistig sie Dir in die Schultern.

Stark find die magern Arme Wie Panther-Arme, Er schüttelt dich Und reißt dich los.

Tod ist Trennung! Dreifacher Tod Trennung ohne Hoffnung, Wiederzusehn.

Gerne verließest du Dieses gehaßte Land, Hielte dich nicht Freundschaft Mit Blumenfesseln an mir.

Berreiß sie! ich klage nicht. Kein ebler Freund Hält ben Mitgefangnen, Der fliehen kann, gurud.

Der Gebanke Bon des Freundes Freiheit Ist ihm Freiheit Im Kerker. Du gehst, ich bleibe. Aber schon drehen Des letzten Jahres Flügelspeichen Sich um die rauchende Axe.

Ich zähle die Schläge Des donnernden Rads, Segne den letzten, Da springen die Riegel, frei bin ich wie du!

# Elysium.

Un Uranien.

Uns gaben die Götter Auf Erden Elhsium! Wie du das erstemal Liebahnend dem Fremdling Entgegentratst Und deine Hand ihm reichtest, Fühlt' er alles voraus, Was ihm für Seligkeit Entgegen keimte!

Wie du den liebenden Arm Um den Freund schlangst, Wie ihm Lila's Brust Entgegenbebte, Wie ihr, euch rings umfassend, In heil'ger Wonne schwebtet, Und ich, im Anschaun selig, Ohne sterblichen Neid Daneben stand!

Mie durch heilige Thäler wir Händ' in Hände wandelten, Und bes Fremblings Treu Sich euch verfiegelte, Daß du dem liebenden, Stille sehnenden Die Wangen reichtest Zum himmlischen Kuß!

Wenn du fern wandelst Am Hügelgebüsch, Wandeln Liebesgestalten Mit dir den Bach hinab; Wenn mir auf meinem Felsen Die Sonne niedergeht, Seh' ich Freundegestalten Mir winken Durch wehende Zweige Des dämmernden Hains;

Seh' ich, verschlagen Unter ichauernden Simmels Debe Geftabe. In der Bergangenheit Goldener Mortenhainsbämmerung Lila'n an beiner Sand: Seh' mich Schüchternen Eure Sande faffen, Bittend bliden, Eure Sande fuffen -Eure Augen fich begegnen, Auf mich bliden, feb' ich, Werfe ben hoffenben Blid Auf Lila; sie nähert sich mir, Himmlische Lippe! Und ich wanke, nahe mich, Blide, feufze, wante -Seligfeit! Seligfeit! Eines Ruffes Gefühl!

Mir gaben die Götter Auf Erden Elhsium! Ach, warum nur Elbsium!

## Pilgers Morgenlied.

An Lila.

Morgennebel, Lila, Sullen beinen Thurm ein. Soll ich ihn Rum lettenmal nicht febn! Doch mir schweben taufend Bilber Seliger Erinnerung Beilig warm ums Berg. Wie er da ftand, Beuge meiner Wonne, Als zum erstenmal Du dem Fremdling Mengftlich liebevoll Begegneteft. Und mit einemmal Ew'ge Flammen In die Seel' ihm warfft! Bische, Rord! Taufend-schlangenzungig Mir ums haupt! Beugen follft bu's nicht! Beugen magft bu Rind'icher Zweige Saupt, Von ber Sonne Muttergegenwart geschieden.

Allgegenwärt'ge Liebe! Durchglühft mich; Beutst dem Wetter die Stirn, Gefahren bie Bruft: Haft mir gegoffen Ins früh welkende Herz Doppeltes Leben: Freude zu leben, Und Muth!

## Mahomets Gesang.

Seht ben Felsenquell, Freudehell, Bie ein Sternenblick; Ueber Wolken Nährten seine Jugend Gute Geifter Zwischen Klippen im Gebufch.

Jünglingfrisch Tanzt er aus der Wolke Auf die Marmorfelsen nieder, Jauchzet wieder Nach dem himmel.

Durch die Gipfelgänge Jagt er bunten Riefeln nach, Und mit frühem Führertritt Reißt er seine Bruderquellen Mit sich fort.

Drunten werben in bem Thal Unter seinem Fußtritt Blumen, Und die Wiese Lebt von seinem Hauch.

Doch ihn hält kein Schattenthal, Keine Blumen, Die ihm seine Knie' umschlingen, Ihm mit Liebes: Augen schmeicheln: Nach ber Ebne bringt sein Lauf, Schlangenwandelnb.

Bäche schmiegen Sich gesellig an. Nun tritt er In die Ebne silberprangend, Und die Ebne prangt mit ihm. Und die Klüsse von der Ebne Und die Bäche von den Bergen Jauchzen ihm und rufen: Bruder! Bruder, nimm die Bruder mit, Mit zu beinem alten Bater. Bu bem em'gen Ocean, Der mit ausgespannten Armen. Unfer wartet. Die fich, ach! vergebens öffnen, Seine Sehnenden zu faffen : Denn und frift in öber Bufte Bier'ger Sand; bie Sonne broben Saugt an unserm Blut; ein Sügel Bemmet uns jum Teiche! Bruber, Nimm die Brüder bon ber Ebne. Nimm die Bruder von den Bergen Mit, zu beinem Bater mit!

Kommt ihr alle! — Und nun schwillt er Herrlicher; ein ganz Geschlechte Trägt den Fürsten hoch empor! Und im rollenden Triumphe Giebt er Ländern Namen, Städte Werden unter seinem Fuß.

Unaufhaltsam rauscht er weiter, Läßt der Thürme Flammengipfel, Marmorhäuser, eine Schöpfung Seiner Fülle, hinter sich. Cebernhäuser trägt ber Atlas Auf ben Riefenschultern: sausend Wehen über seinem Haupte Tausend Flaggen burch die Lüfte, Beugen seiner Herrlichkeit.

Und fo trägt er feine Brüber, Seine Schätze, feine Kinder, Dem erwartenden Erzeuger Freudebraufend an bas herz.

# Gefang der Geifter über den Waffern.

Des Menschen Seele Gleicht bem Wasser: Bom Himmel kommt es, Zum himmel steigt es, Und wieder nieder Zur Erde muß es, Ewig wechselnb.

Strömt von der hohen Steilen Felswand Der reine Strahl, Dann stäudt er lieblich In Wolkenwellen Zum glatten Fels, Und leicht empfangen, Wallt er verschleiernd, Leisrauschend, Zur Tiefe nieder.

Ragen Klippen Dem Sturz entgegen, Schäumt er unmuthig Stufenweise Zum Abgrund.

١

Im flachen Bette Schleicht er das Wiefenthal hin, Und in dem glatten See Beiden ihr Antlit Alle Gestirne.

Wind ist ber Welle Lieblicher Buhler; Wind mischt vom Grund aus Schäumende Wogen.

Seele bes Menschen, Wie gleichst du bem Wasser! Schicksal des Menschen, Wie gleichst du dem Wind!

#### Meine Göttin.

Welcher Unsterblichen Soll ber höchste Preis sehn? Mit niemand streit' ich, Aber ich geb' ihn Der ewig beweglichen, Immer neuen, Seltsamen Tochter Jovis, Seinem Schooßkinde, Der Phantasie.

Denn ihr hat er Alle Launen, Die er sonst nur allein Sich vorbehält, Bugestanden, Und hat seine Freude An der Thörin. Sie mag rosenbekränzt, Mit bem Lilienstengel Blumenthäler betreten, Sommervögeln gebieten, Und leichtnährenden Thau Mit Bienenlippen Bon Blüthen saugen:

Ober sie mag Mit fliegendem Haar Und düsterm Blide Im Winde sausen Um Felsenwände, Und tausendsarbig, Wie Morgen und Abend, Immer wechselnd, Wie Mondesblide, Den Sterblichen scheinen.

Laßt uns alle Den Bater preisen! Den alten, hohen, Der solch eine schöne Unverwelkliche Gattin Dem sterblichen Menschen Gefellen mögen!

Denn uns allein hat er sie verbunden Mit himmelsband, Und ihr geboten, In Freud' und Elend Als treue Gattin Nicht zu entweichen.

Alle die andern Armen Geschlechter Der kinderreichen Lebenbigen Erbe
Wanbeln und weiben
Im bunkeln Genuß
Und trüben Schmerzen
Des augenblicklichen
Beschränkten Lebens,
Gebeugt vom Joche
Der Nothburft.

Uns aber hat er Seine gewandteste, Berzärtelte Tochter, Freut cuch! gegönnt. Begegnet ihr lieblich, Wie einer Geliebten! Laßt ihr die Würde Der Frauen im Haus!

Und daß die alte Schwiegermutter Weisheit Das zarte Seelchen Ja nicht beleid'ge!

Doch tenn' ich ihre Schwester, Die ältere, gesetztere, Meine stille Freundin: O, daß die erst Mit dem Lichte des Lebens Sich von mir wende, Die edle Treiberin, Trösterin, Goffnung!

## Bargreise im Winter.

Dem Geier gleich, Der, auf schweren Morgenwolken Mit sanftem Fittig ruhend, Nach Beute schaut, Schwebe mein Lied.

Denn ein Gott hat Jedem seine Bahn Borgezeichnet, Die der Glückliche Rasch zum freudigen Ziele rennt: Wem aber Unglück Das Herz zusammenzog, Er sträubt vergebens Sich gegen die Schranken Des ehernen Fadens, Den die doch bittre Scheere Nur einmal löst.

In Dicticht.Schauer Drängt sich bas raube Wilb, Und mit den Sperlingen Haben längst die Reichen In ihre Sümpfe sich gefenkt.

Leicht ist's folgen bem Wagen, Den Fortuna führt, Wie ber gemächliche Troß Auf gebesserten Wegen Hinter bes Fürsten Einzug.

Aber abseits wer ist's? Ins Gebüsch verliert sich sein Pfab. Hinter ihm schlagen Die Sträuche zusammen, Das Gras steht wieder auf, Die Debe verschlingt ihn.

Ach, wer heilet die Schmerzen Deg, bem Balfam zu Gift ward?

Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trank! Erst verachtet, nun ein Berächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eignen Werth In ung'nügender Selbstsucht.

Ift auf beinem Pfalter, Bater ber Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, So erquicke sein Herz! Deffne ben umwölkten Blick Ueber die tausend Quellen Neben bem Durstenden In der Wüste!

Der du der Freuden viel schaffst, Jedem ein überstießend Maaß, Segne die Brüder der Jagd, Auf der Fährte des Wilds Mit jugendlichem Uebermuth Fröhlicher Mordsucht, Späte Rächer des Unbilds, Dem schon Jahre vergeblich Wehrt mit Knitteln der Bauer.

Aber ben Einfamen hüll' In beine Goldwolken! Umgieb mit Wintergrün, Bis die Rose wieder heranreift. Die feuchten Haare, D Liebe, beines Dichters!

Mit der dämmernden Fadel Leuchteft du ihm Durch die Furten bei Nacht, Ueber grundlose Wege Auf öden Gefilden; Mit dem tausendfarbigen Morgen Lachst du ins Herz ihm; Mit dem beizenden Sturm Trägst du ihn hoch empor; Binterströme stürzen vom Felsen In seine Psalmen, Und Altar des lieblichsten Danks Bird ihm des gefürchteten Gipfels Schneebehangner Scheitel, Den mit Geisterreihen Kränzten ahnende Bölker.

Du stehst mit unerforschtem Busen Seheimnigvoll offenbar Ueber der erstaunten Welt, Und schaust aus Wolken Auf ihre Reiche und Herrlichkeit, Die du aus den Adern deiner Brüder Neben dir wässerft.

## An Schwager Kronos.

Spute dich, Kronos!
Fort den rasselnden Trott!
Bergab gleitet der Weg;
Ekles Schwindeln zögert Mir vor die Stirne dein Zaudern. Frisch, holpert es gleich, Ueber Stock und Steine den Trott Rasch ins Leben hinein!

Nun schon wieder Den erathmenden Schritt Mühsam Berg hinauf! Auf denn, nicht träge denn, Strebend und hoffend hinan! Weit, hoch, herrlich ber Blid Rings ins Leben hinein; Bom Gebirg jum Gebirg Schwebet ber ewige Geift, Ewigen Lebens ahndevoll.

Seitwärts des Neberdachs Schatten Zieht dich an, Und ein Frischung verheißender Blick Auf der Schwelle des Mädchens da. Labe dich! — Mir auch, Mädchen, Diesen schäumenden Trank, Diesen frischen Gesundheitsblick!

Ab benn, rascher hinab! Sieh, die Sonne sinkt! Eh sie sinkt, eh mich Greisen Ergreist im Moore Nebelbust, Entzahnte Kieser schnattern Und das schlotternde Gebein;

Trunknen vom letten Strahl Reiß mich, ein Feuermeer Mir im schäumenden Aug', Mich geblendeten Taumelnden In der Hölle nächtliches Thor!

Töne, Schwager, ins Horn, Raßle ben schallenden Trab, Daß der Orcus vernehme: wir kommen, Daß gleich an der Thüre Der Wirth uns freundlich empfange.

#### Wanderers Sturmlied.

Wen du nicht verlässest, Genius, Nicht der Regen, nicht der Sturm Haucht ihm Schauer übers Herz. Wen du nicht verlässest, Genius, Wird dem Regengewölf, Wird dem Schloßensturm Entgegen singen, Wie die Lerche, Du da broben.

Den du nicht verlässest, Genius, Wirst ihn heben übern Schlammpfad Mit den Feuerslügeln; Wandeln wird er Wie mit Blumenfüßen Ueber Deukalions Fluthschlamm, Python tödtend, leicht, groß, Pythius Apollo.

Den bu nicht verlässest, Genius, Wirst die wollnen Flügel unterspreiten, Wenn er auf dem Felsen schläft, Wirst mit Hütersittigen ihn decken In des Haines Mitternacht.

Wen bu nicht verlässest, Genius, Wirft im Schneegestöber Wärmumhüllen; Rach der Wärme ziehn sich Musen, Rach der Wärme Charitinnen.

Umschwebet mich, ihr Musen, Ihr Charitinnen! Das ist Wasser, bas ist Erbe, Und der Sohn des Wassers und der Erde, Ueber den ich wandle Göttergleich.

Ihr febb rein, wie bas Berg ber Baffer, Ihr febb rein, wie bas Mark ber Erbe,

Ihr umschwebt mich, und ich schwebe Ueber Wasser, über Erbe, Göttergleich.

Soll ber zurückehren,
Der kleine, schwarze, seurige Bauer?
Soll ber zurückehren, erwartend
Nur beine Gaben, Vater Bromius,
Und hellleuchtend umwärmend Feuer?
Der kehren muthig?
Und ich, ben ihr begleitet,
Musen und Charitinnen alle,
Den alles erwartet, was ihr,
Musen und Charitinnen,
Umkränzende Seligkeit
Kings ums Leben verherrlicht habt,
Soll muthlos kehren?

Bater Bromius! Du bist Genius, Jahrhunderts Genius, Bist, was innre Gluth Pindarn war, Was der Welt Phöbus Apoll ist.

Weh! Weh! Innre Wärme,
Seelenwärme,
Mittelpunkt!
Glüh' entgegen
Phöb'-Apollen;
Kalt wird sonst
Sein Fürstenblick
Ueber dich vorübergleiten,
Neidgetroffen
Auf der Seder Kraft verweilen,
Die zu grünen
Sein nicht harrt.

Warum nennt mein Lied dich zulett? Dich, von dem es begann,
Dich, in dem es endet,
Dich, aus dem es quillt,
Jupiter Pluvius!
Dich, dich strömt mein Lied,
Und kastalischer Quell Minnt, ein Nebenbach,
Rinnet Müßigen,
Sterblich Glücklichen
Abseits von dir,
Der du mich sassend

Richt am Ulmenbaum Haft bu ihn besucht, Mit dem Taubenpaar In dem zärtlichen Arm, Mit der freundlichen Ross umfränzt, Tändelnden ihn, blumenglücklichen Anafreon, Sturmathmende Gottheit!

Richt im Pappelwalb An des Shbaris Strand, An des Gebirgs Sonnebeglänzter Stirn nicht Faßtest du ihn, Den Bienen-singenden, Honig-lallenden, Freundlich winkenden Theokrit.

Wenn die Raber rasselten, Rad an Rad rasch ums Ziel weg, Hoch flog Siegdurchglühter Jünglinge Peitschenknall, Und sich Staub wälzt', Wie vom Gebirg herab Kieselwetter ins Thal, Glühte beine Seel' Gesahren, Bindar, Muth. — Glühte? — Armes Herz! Dort auf dem Hügel, Himmlische Macht! Nur so viel Gluth, Dort meine Hütte, Dorthin zu waten!

#### Seefahrt.

Lange Tag' und Nächte stand mein Schiff befrachtet; Günst'ger Winde harrend, saß, mit treuen Freunden Mir Gebulb und guten Muth erzechend, Ich im Hafen.

Und sie waren doppelt ungedulbig: Gerne gönnen wir die schnellste Reise, Gern die hohe Fahrt dir; Güterfülle Wartet drüben in den Welten deiner, Wird Rüdkehrendem in unsern Armen Lieb' und Breis dir.

Und am frühen Morgen ward's Getümmel, Und bem Schlaf entjauchzt uns der Matrose, Alles wimmelt, alles lebet, webet, Mit dem ersten Segenshauch zu schiffen.

Und die Segel blähen in dem Hauche, Und die Sonne lockt mit Feuerliebe; Ziehn die Segel, ziehn die hohen Wolken, Jauchzen an dem User alle Freunde Heisefreuden wähnend, im Freudetaumel Reisefreuden wähnend, wie des Ginschiffsmorgens, Wie der ersten hohen Sternennächte.

Aber gottgesandte Wechselwinde treiben Seitwärts ihn der vorgesteckten Fahrt ab, Und er scheint sich ihnen hinzugeben, Strebet leise sie zu überlisten, Treu dem Zweck auch auf dem schiefen Wege.

Aber aus der dumpfen grauen Ferne Kündet leise wandelnd sich der Sturm an, Drückt die Bögel nieder aufs Gewässer, Drückt der Menschen schwellend Herz darnieder, Und er kommt. Vor seinem starren Wüthen Streckt der Schiffer klug die Segel nieder; Mit dem angsterfüllten Balle spielen Wind und Wellen.

Und an jenem Ufer drüben stehen Freund' und Lieben, beben auf dem Festen: Ach, warum ist er nicht hier geblieben! Ach, der Sturm! Verschlagen weg vom Glücke! Soll der Gute so zu Grunde gehen? Ach, er sollte, ach, er könnte! Götter!

Doch er stehet männlich an bem Steuer; Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen, Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen: Herrschend blickt er auf die grimme Tiefe Und vertrauet, scheiternd oder landend, Seinen Göttern.

#### Adler und Caube.

Ein Adlerjüngling hob die Flügel Nach Raub aus; Ihn traf bes Jägers Pfeil und schnitt Der rechten Schwinge Sennfraft ab. Er fturgt' berab in einen Myrtenhain, Fraß seinen Schmerz brei Tage lang, Und zuckt' an Qual Drei lange, lange Nächte lang: Rulett heilt ihn Allgegenwärt'ger Balfam Allheilender Natur. Er schleicht aus bem Gebüsch hervor Und reckt die Flügel — ach! Die Schwingkraft weggeschnitten -Bebt fich mühfam faum Am Boben weg Unwürd'gem Raubbedürfniß nach; Und rubt tieftrauernd Auf bem niebern Fels am Bach! Er blidt zur Gich' hinauf, Sinauf jum Simmel, Und eine Thrane füllt fein hohes Aug'.

Da kommt muthwillig durch die Myrtenäste Dahergerauscht ein Taubenpaar, Läßt sich herab und wandelt nickend Ueber goldnen Sand am Bach, Und rukt einander an; Ihr röthlich Auge buhlt umher, Erblickt den Innigtrauernden. Der Tauber schwingt neugiergesellig sich Zum nahen Busch und blickt Mit Selbstgefälligkeit ihn freundlich an. Du trauerst, liebelt er, Seh gutes Muthes, Freund!

Saft du jur ruhigen Glückseligkeit Nicht alles bier? Rannft bu bich nicht bes golbnen 3weiges freun, Der vor bes Tages Gluth bich icutt? Rannst du ber Abendsonne Schein Auf weichem Moos am Bache nicht Die Bruft entgegen beben? Du wandelft burch ber Blumen frischen Thau, Pflückst aus bem Ueberfluk Des Balbaebuiches bir Belegne Speife, leteft Den leichten Durft am Gilberquell, -D Freund, bas mahre Glüd Ift bie Benügsamteit, Und bie Benügsamfeit hat überall genug. -D Beise! sprach ber Abler, und tief ernft Versinkt er tiefer in fich felbst, D Weisheit! Du rebft wie eine Taube!

# Promethens.

Bebede beinen Himmel, Zeus, Mit Wolkendunst, Und übe, dem Knaben gleich, Der Disteln köpft, An Sichen dich und Bergeshöhn; Mußt mir meine Erbe Doch lassen stehn, Und meine Hütte, die du nicht gebaut, Und meinen Herb, Um bessen Gluth Du mich beneibest.

Ich fenne nichts Aermers Unter ber Sonn', als euch Götter Ihr nähret kummerlich Bon Opfersteuern Und Gebetshauch Eure Majestät, Und darbtet, wären Nicht Kinder und Bettler Hoffnungsvolle Thoren.

Da ich ein Kind war, Nicht wußte, wo aus noch ein, Kehrt' ich mein verirrtes Auge Zur Sonne, als wenn drüber wär' Ein Ohr, zu hören meine Klage, Ein Herz, wie mein's, Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir Wiber ber Titanen Uebermuth? Wer rettete vom Tode mich, Bon Sklaverei? Haft du nicht alles selbst vollendet, Heilig glühend Herz? Und glühtest jung und gut, Betrogen, Rettungsdank Dem Schlafenden da droben?

Ich bich ehren? Wofür? Haft du die Schmerzen gelindert Je des Beladenen? Haft du die Thränen gestillet Je des Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schicksal, Meine Herrn und beine?

Wähntest du etwa, Ich follte das Leben haffen, In Wüsten flieben, Weil nicht alle Blüthenträume reiften?

Sier sig' ich, forme Menschen Nach meinem Bilbe, Ein Geschlecht, das mir gleich seb, Zu leiden, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich Und bein nicht zu achten, Wie ich!

#### Gaunmed.

Wie im Morgenglanze Du rings mich anglühft, Frühling, Geliebter! Mit tausendfacher Liebeswonne Sich an mein Herz drängt Deiner ewigen Wärme Heilig Gefühl, Unendliche Schöne!

Daß ich bich fassen möcht' In biesen Arm!

Ach, an beinem Busen Lieg' ich, schmachte, Und beine Blumen, bein Gras Drängen sich an mein Herz. Du kühlst den brennenden Durst meines Busens, Lieblicher Morgenwind, Ruft drein die Nachtigall Liebend nach mir aus dem Nebelthal. Ich komm', ich komme! Wohin? Uch, wohin? Hinauf! Hinauf strebt's.
Es schweben bie Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenden Liebe.
Mir! Mir!
In eurem Schooße
Auswärts!
Umfangend umfangen!
Auswärts an beinen Busen,
Ausliebender Bater!

# Gränzen der Menschheit.

Wenn ber uralte, Heilige Vater Mit gelassener Hand Aus rollenden Wolken Segnende Blitze Ueber die Erde fä't, Küss' ich den letzten Saum seines Kleides, Kindliche Schauer Treu in der Brust.

Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen
Frgend ein Mensch.
Hebt er sich auswärts
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolken und Winde.

Steht er mit festen, Markigen Knochen Auf der wohlgegründeten Dauernden Erde, Reicht er nicht auf, Nur mit der Eiche Ober der Rebe Sich zu vergleichen.

Was unterscheibet Götter von Menschen? Daß viele Wellen Bor jenen wandeln, Ein ewiger Strom: Uns hebt die Welle, Berschlingt die Welle, Und wir versinken.

Ein kleiner Ring Begränzt unser Leben, Und viele Geschlechter Reihen sich bauernb Un ihres Dasepns Unenbliche Kette.

## Das Göttliche.

Sbel seh ber Mensch, Hülfreich und gut! Denn bas allein Unterscheibet ihn Bon allen Wesen, Die wir kennen.

Beil ben unbekannten 'Söhern Wefen,

Die wir ahnen! Ihnen gleiche ber Mensch! Sein Beispiel lehr' uns Jene glauben.

Denn unfühlend Ist die Natur: Es leuchtet die Sonne Neber Bös' und Gute, Und dem Berbrecher Glänzen, wie dem Besten, Der Mond und die Sterne.

Wind und Ströme, Donner und Hagel Rauschen ihren Weg Und ergreifen, Borüber eilend, Einen um den andern.

Auch so bas Glück Tappt unter die Menge, Faßt balb des Knaben Locige Unschuld, Bald auch den kahlen Schuldigen Scheitel.

Nach ewigen, ehrnen, Großen Gesetzen Müssen wir alle Unseres Dasepns Kreise vollenden.

Nur allein ber Mensch Bermag das Unmögliche; Er unterscheidet, Wählet und richtet; Er kann bem Augenblick Dauer verleihen. Er allein barf Den Guten lohnen, Den Bösen strafen, Heilen und retten, Alles Jrrende, Schweifende Nüglich verbinden.

Und wir verehren Die Unsterblichen, Als wären sie Menschen, Thäten im Großen, Was der Beste im Kleinen Thut ober möchte.

Der edle Mensch Sep hülfreich und gut! Unermübet schaff' er Das Rügliche, Rechte, Sep uns ein Borbild Jener geahneten Wesen!

# Königlich Gebet.

Ha, ich bin ber Herr ber Welt! mich lieben Die Eblen, die mir dienen. Ha, ich bin Herr der Welt! ich liebe Die Eblen, denen ich gebiete. D gib mir, Gott im Himmel! daß ich mich Der Höh' und Liebe nicht überhebe.

## Menschengefühl.

Ach, ihr Götter! große Götter In bem weiten himmel broben! Gäbet ihr uns auf ber Erbe Festen Sinn und guten Muth, D wir ließen euch, ihr Guten, Euren weiten himmel broben!

## Lili's Park.

Ist boch keine Menagerie So bunt als meiner Lili ihre! Sie hat darin die wunderbarsten Thiere Und kriegt sie 'rein, weiß selbst nicht wie. D, wie sie hüpfen, laufen, trappeln, Mit abgestumpsten Flügeln zappeln. Die armen Brinzen allzumal, In niegelöschter Liebesqual!

Wie hieß die Fee? — Lili? — Fragt nicht nach ihr! Rennt ihr sie nicht, so banket Gott bafür.

Welch ein Geräusch, welch ein Gegader, Wenn sie sich in die Thüre stellt Und in der Hand das Futterkörden hält! Welch ein Gequiek, welch ein Gequader! Mle Bäume, alle Büsche Scheinen lebendig zu werden: So stürzen sich ganze Heerden Zu ihren Füßen; sogar im Bassin die Fische Patschen ungeduldig mit den Köpfen heraus; Und sie streut dann das Futter aus Mit einem Blick — Götter zu entzücken, Geschweige die Bestien. Da geht's an ein Picken, Un ein Schlürfen, an ein Hacken; Sie stürzen einander über die Nacken,

Schieben sich, brängen sich, reißen sich, Jagen sich, ängsten sich, beißen sich, Und bas all um ein Stückhen Brod, Das, trocken, aus ben schönen Händen schmedt, Als hätt' es in Ambrosia gesteckt.

Aber ber Blick auch! Der Ton, Benn sie ruft: Pipi! Pipi! Böge ben Abler Jupiters vom Thron; Der Benus Taubenpaar, Ja, ber eitle Pfau sogar, Ich schwöre, sie kämen, Benn sie ben Ton von weitem nur vernähmen.

Denn so hat sie aus des Waldes Nacht Einen Bären, ungeleckt und ungezogen, Unter ihren Beschluß herein betrogen, Unter die zahme Compagnie gebracht Und mit den andern zahm gemacht, Bis auf einen gewissen Punkt, bersteht sich! Wie schien sie zu sehn! Ich hätte mein Blut Gegeben, um ihre Blumen zu begießen.

"Ihr sagtet: ich! Wie? Wer?"
Gut benn, ihr Herrn, g'rad aus: Ich bin ber Bär; In einem Filetschurz gefangen,
Un einem Seidenfaden ihr zu Füßen.
Doch wie das alles zugegangen,
Erzähl' ich euch zur andern Zeit;
Dazu bin ich zu wüthig heut.

Denn ha! steh' ich so an der Ece Und hör' von weitem das Geschnatter, Seh' das Gestlitter, das Gestatter, Kehr' ich mich um Und brumm', Und renne rudwärts eine Strecke, Und seh' mich um Und brumm', Und laufe wieder eine Strecke, Und kehr' doch endlich wieder um.

Dann fängt's auf Einmal an ju rafen, Ein mächt'ger Beift ichnaubt aus ber Nafen. Es wildat bie innere Natur. Bas, bu ein Thor, ein Baschen nur! So ein Bipi! Eichhörnchen, Rug ju fnaden; 3ch fträube meinen borft'gen Naden, Bu bienen ungewöhnt. Ein jedes aufgestutte Bäumchen böhnt Mich an! Ich flieh' bom Boulingreen, Bom niedlich glatt gemähten Grafe, Der Buchsbaum giebt mir eine Nase, 3ch flieh' ins bunkelfte Gebuiche hin. Durche Gehäge ju bringen, Ueber die Blanken zu fpringen! Mir versagt Rlettern und Sprung. Ein Bauber bleit mich nieber, Ein Rauber häkelt mich wieder. Ich arbeite mich ab, und bin ich matt genung, Dann lieg' ich an gefünftelten Cascaben, Und fau' und wein' und wälze halb mich tobt, Und ach! es boren meine Noth Nur porzellanene Oreaden.

Auf Einmal! Ach, es bringt Ein seliges Gefühl durch alle meine Glieder! Sie ist's, die dort in ihrer Laube fingt! Ich höre die liebe, liebe Stimme wieder, Die ganze Luft ist warm, ist blüthevoll. Ach, singt sie wohl, daß ich sie hören soll? Ich dringe zu, tret' alle Sträuche nieder, Die Buiche fliehn, Die Bäume weichen mir, Und fo - ju ihren Fugen liegt bas Thier.

Sie fieht es an: "Ein Ungeheuer! doch brollig! Für einen Baren zu milb, Kür einen Budel zu wild. So zottig, täpfig, knollig!" Sie streicht ihm mit bem Rufchen übern Ruden: Er benft im Paradiese ju fenn. Wie ihn alle fieben Sinnen juden! Und fie fieht gang gelaffen brein. Ich fuff' ihre Schuhe, kau' an ben Sohlen, So fittig, als ein Bar nur mag; Bang facte beb' ich mich, und schwinge mich verstohlen Leis an ihr Knie — am gunft'gen Tag Läft fie's geschehn und fraut mir um die Ohren. Und paticht mich mit muthwillig berbem Schlag; 3ch fnurr', in Wonne neu geboren : Dann forbert fie mit füßem, eitlem Spotte: Allons tout doux! eh la menotte! Et faites Serviteur, Comme un joli Seigneur. So treibt sie's fort mit Spiel und Lachen! Es hofft der oft betrogne Thor; Doch will er fich ein bischen unnüt machen. Balt fie ihn furz als wie zubor.

Doch hat sie auch ein Fläschchen Balsam-Feuers, Dem keiner Erde Honig gleicht, Wovon sie wohl einmal, von Lieb' und Treu' erweicht, Um die verlechzten Lippen ihres Ungeheuers Ein Tröpfchen mit der Fingerspitze streicht, Und wieder slieht und mich mir überläßt, Und ich dann, losgebunden, sest Webannt bin, immer nach ihr ziehe, Sie suche, schaudre, wieder sliehe —

So läßt sie den zerstörten Armen gehn, Ist seiner Lust, ist seinen Schmerzen still! Ha! manchmal läßt sie mir die Thur halb offen stehn, Seitblickt mich spottend an, ob ich nicht fliehen will.

Und ich! — Götter, ist's in euren Sänden, Dieses dumpfe Zauberwerk zu enden, Wie dank' ich, wenn ihr mir die Freiheit schafft! Doch sendet ihr mir keine Gülfe nieder — Nicht ganz umsonst reck' ich so meine Glieder: Ich fühl's! Ich schwör's! Noch hab' ich Kraft.

#### Liebesbedürfniß.

Wer vernimmt mich? ach, wem soll ich's klagen? Wer's vernähme, würd' er mich bedauern? Uch, die Lippe, die so manche Freude Sonst genossen hat und sonst gegeben, Ist gespalten und sie schwerzt erbärmlich. Und sie ist nicht etwa wund geworden, Weil die Liebste mich zu wild ergriffen, Hold mich angebissen, daß sie fester Sich des Freunds versichernd ihn genösse: Nein, das zarte Lippchen ist gesprungen, Weil nun über Reif und Frost die Winde Spit und scharf und lieblos mir begegnen.

Und nun soll mir Saft ber eblen Traube, Mit dem Saft der Bienen bei dem Feuer Meines Herds vereinigt, Lind'rung schaffen. Ach, was will das helfen, mischt die Liebe Nicht ein Tröpfchen ihres Balsams drunter?

## An seine Sprode.

Siehst du die Pomeranze?
Noch hängt sie an dem Baume;
Schon ist der März verstossen,
Und neue Blüthen kommen.
Ich trete zu dem Baume
Und sage: Pomeranze,
Du reise Pomeranze,
Du süße Pomeranze,
Ich schüttle, fühl', ich schüttle,
D fall' in meinen Schooß!

#### Anliegen.

D schönes Mädchen du, Du mit dem schwarzen Haar, Die du ans Fenster trittst, Auf dem Balkone stehst! Und stehst du wohl umsonst? O stündest du für mich Und zögst die Klinke los, Wie glücklich wär' ich da! Wie schnell spräng' ich hinauf!

# Die Musageten.

Oft in tiefen Winternächten Rief ich an die holben Musen: Keine Worgenröthe leuchtet Und es will kein Tag erscheinen, Aber bringt zur rechten Stunde Mir der Lampe fromm Geleuchte, Daß es, statt Auror' und Phöbus, Meinen stillen Fleiß belebe! Doch sie ließen mich im Schlafe, Dumpf und unerquidlich liegen, Und nach jedem späten Morgen Folgten ungenutte Tage.

Da sich nun der Frühling regte, Sagt' ich zu den Nachtigallen: Liebe Nachtigallen, schlaget Früh' o früh! vor meinem Fenster, Weckt mich aus dem vollen Schlase, Der den Jüngling mächtig sessell. Doch die lieberfüllten Sänger Dehnten Nachts vor meinem Fenster Ihre süßen Melodien, hielten wach die liebe Seele, Regten zartes neues Sehnen Aus dem neugerührten Busen. Und so ging die Nacht vorüber, Und Aurora fand mich schlasen, Ja, mich weckte kaum die Sonne.

Endlich ist es Sommer worden,
Und beim ersten Morgenschinmer
Reizt mich aus dem holden Schlummer
Die geschäftig frühe Fliege.
Unbarmherzig kehrt sie wieder,
Wenn auch oft der halb Erwachte
Ungeduldig sie verscheuchet,
Lockt die unverschämten Schwestern,
Und von meinen Augenliedern
Muß der holde Schlaf entweichen.
Rüstig spring' ich von dem Lager,
Suche die geliebten Musen,
Finde sie im Buchenhaine,
Mich gefällig zu empfangen;
Und den leidigen Insecten

Dank' ich manche goldne Stunde, Sehd mir doch, ihr Unbequemen, Bon dem Dichter hochgepriesen, Als die wahren Musageten.

## Morgenklagen.

D du loses, leidigliebes Mädchen, Sag' mir an, womit hab' ich's verschuldet, Daß du mich auf diese Folter spannest, Daß du dein gegeben Wort gebrochen?

Drucktest boch so freundlich gestern Abend Mir die Hände, lispeltest so lieblich; Ja, ich komme, komme gegen Morgen Gang gewiß, mein Freund, auf deine Stube.

Angelehnet ließ ich meine Thüre, Hatte wohl die Angeln erst geprüfet Und mich recht gefreut, daß sie nicht knarrten.

Welche Nacht bes Wartens ist vergangen! Wacht' ich doch und zählte jedes Biertel: Schlief ich ein auf wenig Augenblicke, War mein Herz beständig wach geblieben, Weckte mich von meinem leisen Schlummer.

Ja, da segnet' ich die Finsternisse, Die so ruhig alles überdeckten, Freute mich der allgemeinen Stille, Horchte lauschend immer in die Stille, Ob sich nicht ein Laut bewegen möchte.

"Hätte sie Gebanken, wie ich benke, "Hätte sie Gefühl, wie ich empfinde, "Bürde sie den Morgen nicht erwarten, "Bürde schon in dieser Stunde kommen." Süpft' ein Rapchen oben übern Boben, Anisterte bas Mäuschen in ber Ede, Regte sich, ich weiß nicht was, im Hause, Immer hofft' ich beinen Schritt zu hören, Immer glaubt' ich, beinen Tritt zu hören.

Und so sing der Tag schon an zu grauen, Und es rauschte hier und rauschte dorten.

"Ift es ihre Thure? Wär's die meine!" Saß ich aufgestemmt in meinem Bette, Schaute nach ber halb erhellten Thure, Db sie nicht sich wohl bewegen möchte. Ungelehnet blieben beide Flügel Auf ben leisen Angeln ruhig hangen.

Und der Tag ward immer hell und heller; Hört' ich schon des Nachbars Thüre gehen, Der das Taglohn zu gewinnen eilet, Hört' ich bald darauf die Wagen rasseln, War das Thor der Stadt nun auch eröffnet, Und es regte sich der ganze Plunder Des bewegten Marktes durch einander.

Ward nun in dem Haus ein Gehn und Kommen Auf und ab die Stiegen, hin und wieder Knarrten Thüren, klapperten die Tritte; Und ich konnte, wie vom schönen Leben, Mich noch nicht von meiner Hoffnung scheiben.

Endlich, als die ganz verhaßte Sonne Meine Fenster traf und meine Wände, Sprang ich auf und eilte nach dem Garten, Meinen heißen sehnsuchtsvollen Athem Mit der kühlen Morgenluft zu mischen; Dir vielleicht im Garten zu begegnen: Und nun bist du weder in der Laube, Noch im hohen Lindengang zu finden.

#### Der Befuch.

Meine Liebste wollt' ich heut beschleichen, Aber ihre Thüre war verschlossen. Hab' ich boch ben Schlüssel in der Tasche! Deffn' ich leise die geliebte Thüre!

Auf bem Saale fand ich nicht das Mädchen, Fand das Mädchen nicht in ihrer Stube, Endlich da ich leis die Kammer öffne, Find' ich sie gar zierlich eingeschlafen, Angekleidet, auf dem Sopha liegen.

Bei der Arbeit war sie eingeschlafen; Das Gestrickte mit den Nadeln rubte Zwischen den gefaltnen zarten Händen; Und ich setzte mich an ihre Seite, Ging bei mir zu Rath', ob ich sie weckte.

Da betrachtet' ich ben schönen Frieden, Der auf ihren Augenliedern ruhte: Auf den Lippen war die stille Treue, Auf den Wangen Lieblichkeit zu Hause, Und die Unschuld eines guten Herzens Regte sich im Busen hin und wieder. Jedes ihrer Glieder lag gefällig Ausgelöst vom süßen Götterbalsam.

Freudig saß ich da, und die Betrachtung hielte die Begierde, sie zu wecken, Mit geheimen Banden fest und sester.

D du Liebe, bacht' ich, kann ber Schlummer, Der Berrather jedes falschen Zuges, Kann er dir nicht schaden, nichts entdecken, Was des Freundes zarte Meinung störte?

Deine holben Augen find gefchloffen, Die mich offen ichon allein bezaubern; Es bewegen beine süßen Lippen Meder sich zur Rebe noch zum Kusse; Aufgelöst sind diese Zauberbande Deiner Arme, die mich sonst umschlingen, Und die Hand, die reizende Gefährtin Süßer Schmeicheleien, unbeweglich. Wär's ein Jrrthum, wie ich von dir benke, Wär' es Selbstbetrug, wie ich dich liebe, Müßt' ich's jest entdecken, da sich Amor Ohne Binde neben mich gestellet.

Lange saß ich so und freute herzlich Ihres Werthes mich und meiner Liebe; Schlafend hatte sie mir so gefallen, Daß ich mich nicht traute, sie zu weden.

Leise leg' ich ihr zwei Pomeranzen Und zwei Rosen auf bas Tischen nieder; Sachte, sachte schleich' ich meiner Wege.

Deffnet sie die Augen, meine Gute, Gleich erblickt fie diese bunte Gabe, Staunt, wie immer bei verschloßnen Thüren Dieses freundliche Geschenk fich finde.

Seh' ich biese Nacht ben Engel wieder, D, wie freut fie sich, vergilt mir boppelt Dieses Opfer meiner garten Liebe.

# Magisches Hek.

Bum erften Mai 1803.

Sind es Kämpfe, die ich sehe? Sind es Spiele? sind es Wunder? Fünf der allerliebsten Knaben, Gegen fünf Geschwister streitenb, Regelmäßig, tactbeständig, Einer Zaubrin zu Gebote.

Blanke Spieße führen jene, Diese flechten schnelle Fäben, Daß man glaubt, in ihren Schlingen Werde sich das Eisen fangen. Balb gefangen sind die Spieße; Doch im leichten Kriegestanze Stiehlt sich einer nach dem andern Aus der zarten Schleisenreihe, Die sogleich den Freien haschet, Wenn sie den Gebundnen löset.

So mit Ringen, Streiten, Siegen, Wechselflucht und Wiederkehren Wird ein künstlich Netz geflochten, himmelöflocken gleich an Weiße, Die, vom Lichten in das Dichte, Musterhafte Streifen ziehen, Wie es Farben kaum vermöchten.

Wer empfängt nun der Gewänder Allerwünschtes? Wen begünstigt Unfre vielgeliebte Herrin, Als den anerkannten Diener? Mich beglückt des holden Looses Treu und still ersehntes Zeichen! Und ich fühle mich umschlungen, Ihrer Dienerschaft gewidmet.

Doch indem ich so behaglich, Aufgeschmückt stolzirend wandle, Sieh! da knüpfen jene Losen, Ohne Streit, geheim geschäftig, Andre Netze, fein und feiner, Dämmrungsfäben, Mondesblice, Nachtviolenduft verwebend.

Ch wir nur das Net bemerken, Ist ein Glücklicher gesangen, Den wir andern, den wir alle, Segnend und beneidend, grüßen.

#### Der Becher.

Einen wohlgeschnitten vollen Becher hielt ich brudend in ben beiben händen, Sog begierig sußen Wein vom Rande, Gram und Sorg' auf Einmal zu vertrinken.

Amor trat herein und fand mich sitzen, Und er lächelte bescheibenweise, Als den Unverständigen bedauernd.

"Freund, ich kenn' ein schöneres Gefäße, "Werth, die ganze Seele drein zu senken; "Was gelobst du, wenn ich dir es gönne, "Es mit anderm Nektar dir erfülle?"

D, wie freundlich hat er Wort gehalten, Da er, Liba, dich mit fanfter Neigung Mir, bem lange Sehnenden, geeignet.

Wenn ich beinen lieben Leib umfasse, Und von beinen einzig treuen Lippen Langbewahrter Liebe Balsam koste, Selig sprech' ich dann zu meinem Geiste:

Nein, ein solch Gefäß hat, außer Amorn, Rie ein Gott gebildet noch besessen! Solche Formen treibet nie Bulcanus Mit den sinnbegabten seinen hämmern! Auf belaubten hügeln mag Lyaus Durch die ältsten, klügsten seiner Faunen Ausgesuchte Trauben keltern lassen, Selbst geheimnisvoller Gährung vorstehn; Solchen Trank verschafft ihm keine Sorgfalt!

# Nachtgedanken.

Euch bedaur' ich, unglücsel'ge Sterne, Die ihr schön seyd und so herrlich scheinet, Dem bedrängten Schiffer gerne leuchtet, Unbelohnt von Göttern und von Menschen: Denn ihr liebt nicht, kanntet nie die Liebe! Unaushaltsam führen ew'ge Stunden Eure Reihen durch den weiten himmel. Welche Reise habt ihr schon vollendet! Seit ich, weilend in dem Arm der Liebsten, Euer und der Mitternacht vergessen.

## An Lida.

Den Einzigen, Lida, welchen du lieben kannst, Forderst du ganz für dich, und mit Recht. Auch ist er einzig dein: Denn, seit ich von dir bin, Scheint mir des schnellsten Lebens Lärmende Bewegung Nur ein leichter Flor, durch den ich deine Gestalt Immersort wie in Wolken erblicke: Sie leuchtet mir freundlich und treu, Wie durch des Nordlichts bewegliche Strahlen Ewige Sterne schimmern.

## Für ewig.

Denn was ber Mensch in seinen Erbeschranken Bon hohem Glück mit Götternamen nennt, Der harmonie ber Treue, die kein Wanken, Die Freundschaft, die nicht Zweiselsorge kennt, Das Licht, das Weisen nur zu einsamen Gedanken, Das Dichtern nur in schönen Bilbern brennt, Das hatt' ich all' in meinen besten Stunden In ihr entbeckt und es für mich gefunden.

## Bwischen beiden Welten.

Einer Einzigen angehören, Einen Einzigen verehren, Wie vereint es Herz und Sinn! Lida! Glück der nächsten Nähe, William! Stern der schönsten Höhe, Euch verdank' ich, was ich bin. Tag' und Jahre sind verschwunden, Und doch ruht auf jenen Stunden Meines Werthes Bollgewinn.

## Aus einem Stammbudy von 1604.

Hoffnung beschwingt Gebanken, Liebe Hoffnung. In klarster Nacht hinauf zu Chnthien, Liebe! Und sprich: wie sie sich oben umgestaltet, So auf der Erde schwindet, wächst mein Glück. Und wispere sanstebescheiden ihr ans Ohr, Wie Zweisel oft das Haupt hing, Treue thränte. Und ihr, Gedanken, mißzutraun geneigt, Beschilt euch die Geliebte dessenthalb,

Bie sie dieselbe bleibt und immer wechselt. Untrauen tritt ins Herz, vergistet's nicht, Denn Lieb' ist süßer, von Berdacht gewürzt, Benn sie verdrießlich dann das Aug' umwölkt, Des himmels Kläre widerwärtig schwärzt, Dann, Seuszer-Winde, scheucht die Bolken weg, Thränt nieder, sie in Regen aufzulösen! Gedanke, Hoffnung, Liebe, bleibt nur dort, Bis Chnthia scheint, wie sie mir sonst gethan!

# Dem aufgehenden bollmonde.

Dornburg, 25. Mug. 1828.

Willft bu mich sogleich verlaffen? Barft im Augenblick so nah! Dich umfinstern Bolkenmassen, Und nun bift bu gar nicht ba.

Doch du fühlft, wie ich betrübt bin, Blidt bein Rand herauf als Stern! Beugest mir, daß ich geliebt bin, Seh das Liebchen noch so fern.

So hinan benn! hell und heller, Reiner Bahn, in voller Pracht! Schlägt mein Herz auch schmerzlich schneller, Ueberselig ist die Nacht.

# Der Brantigam.

Um Mitternacht, ich schlief, im Busen wachte Das liebevolle Herz, als wär' es Tag; Der Tag erschien, mir war, als ob es nachte: Was ift es mir, so viel er bringen mag. Sie fehlte ja; mein emfig Thun und Streben, Für fie allein ertrug ich's durch die Gluth Der heißen Stunde; welch erquicktes Leben Am kühlen Abend! lohnend war's und gut.

Die Sonne sank, und Hand in Hand verpflichtet Begrüßten wir den letzten Segensblick, Und Auge sprach, ins Auge klar gerichtet: Bon Often, hoffe nur, sie kommt zurück!

Um Mitternacht! ber Sterne Glanz geleitet Im holden Traum zur Schwelle, wo sie ruht. O seh auch mir bort auszuruhn bereitet, Wie es auch seh, das Leben, es ist gut!

Dornburg, Septbr. 1828.

Früh, wenn Thal, Gebirg und Garten Rebelschleiern sich enthüllen, Und dem sehnlichsten Erwarten Blumenkelche bunt sich füllen;

Wenn der Aether, Wolken tragend, Mit dem klaren Tage streitet, Und ein Ostwind, sie verjagend, Blaue Sonnenbahn bereitet;

Dankst bu bann, am Blick bich weibenb, Reiner Bruft ber Großen, Holben, Wird die Sonne, röthlich scheibenb, Rings ben Horizont vergolben.

Und wenn mich am Tag die Ferne Blauer Berge sehnlich zieht, Nachts das Uebermaaß der Sterne Prächtig mir zu Häupten glüht, Alle Tag' und alle Nächte Rühm' ich so bes Menschen Loos; Denkt er ewig sich ins Rechte, Ist er ewig schön und groß!

#### Um Mitternacht.

Um Mitternacht ging ich, nicht eben gerne, Klein, kleiner Knabe, jenen Kirchhof hin Zu Baters Haus, bes Pfarrers; Stern am Sterne Sie leuchteten boch alle gar zu schön; Um Mitternacht.

Wenn ich bann ferner, in bes Lebens Beite, Zur Liebsten mußte, mußte, weil sie zog, Gestirn und Nordschein über mir im Streite, Ich gehend, kommend Seligkeiten sog; Um Mitternacht.

Bis dann zulest bes vollen Mondes Helle So klar und deutlich mir ins Finstere brang, Auch der Gedanke willig, finnig, schnelle Sich ums Vergangne wie ums Künftige schlang; Um Mitternacht.

# Bei Betrachtung von Schillers Schädel.

Im ernsten Beinhaus war's, wo ich beschaute, Bie Schädel Schädeln angeordnet paßten; Die alte Zeit gedacht' ich, die ergraute. Sie stehn in Reih' geklemmt, die sonst sich haßten, Und derbe Knochen, die sich tödtlich schlugen, Sie liegen kreuzweiß, zahm allbier zu raften.

Entrenfte Schulterblätter! Was fie trugen. Fragt niemand mehr: und zierlich that'ge Glieber. Die Sand, ber Ruß gerftreut aus Lebensfugen. Ihr Müben also laat vergebens nieder: Richt Ruh' im Grabe ließ man euch, vertrieben Sept ihr berauf zum lichten Tage wieder. Und niemand kann die burre Schale lieben, Welch berrlich edlen Kern sie auch bewahrte. Doch mir Abepten mar die Schrift geschrieben. Die beiligen Sinn nicht jedem offenbarte. Mls ich in Mitten folder ftarren Menge Unschätbar berrlich ein Gebild gewahrte. Daf in bes Raumes Moberfält' und Enge Ich frei und wärmefühlend mich erquicte. Als ob ein Lebensquell bem Tod entspränge. Wie mich geheimnisvoll die Form entzückte! Die gottgebachte Cpur, Die fich erhalten! Ein Blid, ber mich an jenes Meer entrudte, Das fluthend ftromt gesteigerte Gestalten. Beheim Befäß, Dratelfprüche fpendend! Wie bin ich werth, dich in der Sand zu halten? Dich höchsten Schat aus Moder fromm entwendend, Und in die freie Luft, ju freiem Ginnen, Rum Sonnenlicht anbächtig bin mich wenbenb. Bas fann ber Mensch im Leben mehr gewinnen. Mls daß fich Gott: Natur ihm offenbare. Wie fie bas Feste läßt zu Beift verrinnen, Die sie bas Beisterzeugte fest bewahre.

## Aus den Leiden des jungen Werthers.

1775.

Jeber Jüngling sehnt sich so zu lieben, Jedes Mädchen so geliebt zu senn; Ach, der heiligste von unsern Trieben, Warum quillt aus ihm die grimme Pein? Du beweinst, du liebst ihn, liebe Seele, Rettest sein Gebächtniß von der Schmach; Sieh, dir winkt sein Geist aus seiner Höhle: Seh ein Mann, und folge mir nicht nach.

# Crilogie der Leidenschaft.

Un Werther.

Noch einmal wagst du, vielbeweinter Schatten, Hervor dich an das Tageslicht, Begegnest mir auf neu beblümten Matten, Und meinen Anblick scheust du nicht. Es ist, als ob du lebtest in der Frühe, Wo uns der Thau auf Einem Feld erquickt, Und nach des Tages unwillkommner Mühe Der Scheidesonne letzter Strahl entzückt; Zum Bleiben ich, zum Scheiden du erkoren, Gingst du voran — und haft nicht viel verloren.

Des Menschen Leben scheint ein herrlich Loos: Der Tag, wie lieblich, so die Nacht. wie groß! Und wir, gepflanzt in Baradieses Wonne, Genießen kaum der hocherlauchten Sonne, Da kämpft sogleich verworrene Bestrebung Bald mit und selbst und bald mit der Umgebung; Keins wird vom andern wünschenswerth ergänzt, Bon außen düstert's, wenn es innen glänzt, Ein glänzend Neußres deckt mein trüber Blick, Da steht es nah — und man verkennt das Glück.

Run glauben wir's zu kennen! Mit Gewalt Ergreift uns Liebreiz weiblicher Gestalt: Der Jüngling, froh wie in der Kindheit Flor, Im Frühling tritt als Frühling selbst hervor, Entzückt, erstaunt, wer dieß ihm angethan? Er schaut umber, die Welt gehört ihm an. Ins Weite zieht ihn unbefangne Hast, Nichts engt ihn ein, nicht Mauer, nicht Palast; Wie Bögelschaar an Wälbergipfeln streift, So schweift auch er, der um die Liebste schweift, Er sucht vom Aether, den er gern verläßt, Den treuen Blick, und dieser hält ihn fest.

Doch erst zu früh und dann zu spät gewarnt, Fühlt er den Flug gehemmt, fühlt sich umgarnt; Das Wiedersehn ist froh, das Scheiden schwer, Das Wieder-Wiedersehn beglückt noch mehr, Und Jahre sind im Augenblick ersetzt; Doch tückisch harrt das Lebewohl zuletzt.

Du lächelft, Freund, gefühlvoll wie sich ziemt; Ein gräßlich Scheiden machte dich berühmt; Wir feierten bein kläglich Mißgeschick, Du ließest uns zu Wohl und Weh zurück; Dann zog uns wieder ungewisse Bahn Der Leidenschaften labprinthisch an; Und wir, verschlungen wiederholter Noth, Dem Scheiden endlich — Scheiden ist der Tod! Wie klingt es rührend, wenn der Dichter singt, Den Tod zu meiden, den das Scheiden bringt! Berstrickt in solche Qualen, halbverschuldet, Geb' ihm ein Gott zu sagen, was er duldet.

#### Elegie.

Und wenn ber Menfc in feiner Qual verftummt, Gab mir ein Gott gu fagen, was ich leibe.

Was soll ich nun vom Wiebersehen hoffen, Bon bieses Tages noch geschloßner Blüthe? Das Paradies, die Hölle steht dir offen; Wie wankelfinnig regt sich's im Gemüthe! — Kein Zweifeln mehr! Sie tritt ans himmelsthor, Zu ihren Armen hebt sie bich empor.

So warst du denn im Paradies empfangen, Als wärst du werth des ewig schönen Lebens; Dir blieb kein Bunsch, kein Hoffen, kein Berlangen, Heier war das Ziel des innigsten Bestrebens, Und in dem Anschaun dieses einzig Schönen Bersiegte gleich der Quell sehnsüchtiger Thränen.

Wie regte nicht ber Tag die raschen Flügel, Schien die Minuten vor sich her zu treiben! Der Abendfuß, ein treu verbindlich Siegel: So wird es auch der nächsten Sonne bleiben. Die Stunden glichen sich in zartem Wandern Wie Schwestern zwar, doch keine ganz den andern.

Der Ruß, ber lette, grausam süß, zerschneibenb Ein herrliches Gestecht verschlungner Minnen. Run eilt, nun stockt der Fuß, die Schwelle meidend, Als trieb' ein Cherub flammend ihn von hinnen! Das Auge starrt auf düstrem Pfad verdrossen, Es blickt zurück, die Pforte steht verschlossen.

Und nun verschloffen in sich selbst, als hätte Dieß Herz sich nie geöffnet, selige Stunden Mit jedem Stern bes himmels um die Wette Un ihrer Seite leuchtend nicht empfunden; Und Mißmuth, Reue, Borwurf, Sorgenschwere Belaften's nun in schwüler Atmosphäre.

Ist benn die Welt nicht übrig? Felsenwände, Sind sie nicht mehr gekrönt von heiligen Schatten? Die Ernte, reift sie nicht? Ein grün Gelände, Zieht sich's nicht hin am Fluß durch Busch und Matten? Und wölbt sich nicht das überweltlich Große, Gestaltenreiche: bald Gestaltenlose? Wie leicht und zierlich, klar und zart gewoben, Schwebt, Seraph gleich, aus ernster Wolken Chor, Als glich' es ihr, am blauen Aether broben Ein schlank Gebild aus lichtem Duft empor; So sahst du sie in frohem Tanze walten, Die Lieblichste der lieblichsten Gestalten.

Doch nur Momente darfft dich unterwinden, Ein Luftgebild statt ihrer fest zu halten; Ins herz zurück! bort wirdst du's besser finden, Dort regt sie sich in wechselnden Gestalten; Zu Bielen bildet Eine sich hinüber, So tausendsach, und immer immer lieber.

Wie zum Empfang sie an den Pforten weilte Und mich von dannauf stufenweis beglückte; Selbst nach dem letten Kuß mich noch ereilte, Den lettesten mir auf die Lippen drückte: So klar beweglich bleibt das Bild der Lieben Mit Flammenschrift ins treue Herz geschrieben;

Ins Herz, das, fest wie zinnenhohe Mauer, Sich ihr bewahrt und sie in sich bewahret, Für sie sich freut an seiner eignen Dauer, Nur weiß von sich, wenn sie sich offenbaret, Sich freier fühlt in so geliebten Schranken Und nur noch schlägt, für alles ihr zu danken.

War Fähigkeit, zu lieben, war Bedürfen Bon Gegenliebe weggelöscht, verschwunden, Ist Hoffnungslust zu freudigen Entwürfen, Entschlüssen, rascher That sogleich gefunden! Wenn Liebe je den Liebenden begeistet, Ward es an mir auss lieblichste geleistet;

Und zwar durch fie! — Wie lag ein innres Bangen Auf Geift und Körper, unwillkommner Schwere: Bon Schauerbilbern rings der Blid umfangen Im wüften Raum beklommner Herzensleere; Nun bammert hoffnung von bekannter Schwelle, Sie felbst erscheint in milber Sonnenhelle.

Dem Frieden Gottes, welcher euch hienieden Mehr als Bernunft befeliget — wir lefen's — Bergleich' ich wohl der Liebe heitern Frieden In Gegenwart des allgeliebten Befens; Da ruht das Herz, und nichts vermag zu stören Den tiefsten Sinn, den Sinn, ihr zu gehören.

In unsers Busens Reine wogt ein Streben, Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, Enträthselnd sich den ewig Ungenannten; Bir heißen's: fromm sehn! — Solcher seligen Höhe Fühl' ich mich theilhaft, wenn ich vor ihr stehe.

Bor ihrem Blick, wie vor der Sonne Walten, Bor ihrem Athem, wie vor Frühlingslüften, Berschmilzt, so längst sich eisig starr gehalten, Der Selbstsinn tief in winterlichen Grüften; Kein Eigennut, kein Eigenwille dauert, Bor ihrem Kommen sind sie weggeschauert.

Es ist, als wenn sie sagte: "Stund um Stunde Wird uns das Leben freundlich dargeboten, Das Gestrige ließ uns geringe Kunde, Das Morgende, zu wissen ist's verboten; Und wenn ich je mich vor dem Abend scheute, Die Sonne sant und sah noch, was mich freute.

Drum thu' wie ich und schaue, froh verständig, Dem Augenblick ins Auge! Kein Berschieben! Begegn' ihm schnell, wohlwollend wie lebendig, Im Handeln sey's, zur Freude, sey's dem Lieben; Nur wo du bist, sey alles, immer kindlich, So bist du alles, bist unüberwindlich."

Du hast gut reben, bacht' ich; zum Geleite Gab bir ein Gott die Gunst bes Augenblickes, Und jeder fühlt an deiner holden Seite Sich Augenblicks den Günstling des Geschickes; Mich schreckt der Wink, von dir mich zu entfernen, Was hilft es mir, so hohe Weisheit lernen!

Nun bin ich fern! Der jetigen Minute, Bas ziemt benn ber? Ich wüßt' es nicht zu sagen; Sie bietet mir zum Schönen manches Gute, Das lastet nur, ich muß mich ihm entschlagen; Mich treibt umher ein unbezwinglich Sehnen, Da bleibt kein Rath als gränzenlose Thränen.

So quellt benn fort und fließet unaufhaltsam! Doch nie geläng's, die innre Gluth zu dämpfen! Schon rast's und reißt's in meiner Brust gewaltsam, Wo Tod und Leben grausend sich bekämpfen. Wohl Kräuter gäb's, des Körpers Qual zu stillen; Allein dem Geist fehlt's am Entschluß und Willen,

Fehlt's am Begriff: wie sollt' er sie vermissen? Er wiederholt ihr Bild zu tausendmalen. Das zaudert bald, bald wird es weggerissen, Undeutlich jest und jest im reinsten Strahlen; Wie könnte dieß geringstem Troste frommen? Die Ebb' und Fluth, das Gehen wie das Kommen!

Berlaßt mich hier, getreue Weggenoffen! Laßt mich allein am Fels, in Moor und Moos! Nur immer zu! euch ist die Welt erschlossen, Die Erde weit, der Himmel hehr und groß; Betrachtet, forscht, die Einzelheiten sammelt, Naturgeheimniß werde nachgestammelt. Mir ist bas All, ich bin mir selbst verloren, Der ich noch erst ben Göttern Liebling war; Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, So reich an Gütern, reicher an Gefahr; Die drängten mich zum gabeseligen Nunde, Sie trennen mich, und richten mich zu Grunde.

#### Ausföhnung.

Die Leidenschaft bringt Leiden! — Wer beschwichtigt Beklommnes Herz, das allzuviel verloren? Wo sind die Stunden, überschnell verslüchtigt? Vergebens war das Schönste dir erkoren! Trüb' ist der Geist, verworren das Beginnen; Die hehre Welt, wie schwindet sie den Sinnen!

Da schwebt hervor Musik mit Engelschwingen, Berklicht zu Millionen Tön' um Töne, Des Menschen Wesen durch und durch zu dringen, Zu überfallen ihn mit ew'ger Schöne: Das Auge nest sich, fühlt im höhern Sehnen Den Götter-Werth der Töne wie der Thränen.

Und so das Herz erleichtert merkt behende, Daß es noch lebt und schlägt und möchte schlagen, Zum reinsten Dank der überreichen Spende Sich selbst erwiedernd willig darzutragen. Da fühlte sich — o daß es ewig bliebe! — Das Doppel-Glück der Töne wie der Liebe.

#### Aeolsharfen.

Befpräch.

Er.

Ich bacht', ich habe keinen Schmerz, Und doch war mir so bang ums Herz, Mir war's gebunden vor der Stirn Und hohl im innersten Gehirn — Bis endlich Thrän' auf Thräne fließt, Berhaltnes Lebewohl ergießt. — Ihr Lebewohl war heitre Ruh, Sie weint wohl jezund auch wie du.

Sie.

Ja, er ift fort, das muß nun sehn! Ihr Lieben, laßt mich nur allein; Sollt' ich euch seltsam scheinen, Es wird nicht ewig währen! Jest kann ich ihn nicht entbehren, Und da muß ich weinen.

Er.

Bur Trauer bin ich nicht gestimmt, Und Freude kann ich auch nicht haben: Was sollen mir die reisen Gaben, Die man von jedem Baume nimmt! Der Tag ist mir zum Ueberdruß, Langweilig ist's, wenn Nächte sich befeuern; Mir bleibt der einzige Genuß, Dein holdes Bild mir ewig zu erneuern, Und fühltest du den Wunsch nach diesem Segen, Du kämest mir auf halbem Weg entgegen.

Sie.

Du trauerst, daß ich nicht erscheine, Bielleicht entfernt so treu nicht meine,

Sonst wär' mein Geist im Bilbe da. Schmückt Fris wohl des Himmels Bläue? Laß regnen, gleich erscheint die Reue; Du weinst! Schon din ich wieder da.

Er.

Ja, bu bift wohl an Fris zu vergleichen! Ein liebenswürdig Bunderzeichen. So schmiegsam herrlich, bunt in Harmonie, Und immer neu und immer gleich wie fie.

#### Immer und überall.

Dringe tief zu Berges Grüften, Wolken folge hoch zu Lüften: Muse ruft zu Bach und Thale Tausend aber tausendmale.

Sobald ein frisches Kelchlein blüht, Es fordert neue Lieder! Und wenn die Zeit verrauschend flieht, Jahrszeiten kommen wieder.

# April.

Augen, sagt mir, sagt, was sagt ihr? Denn ihr sagt was gar zu Schönes, Gar des lieblichsten Getones; Und in gleichem Sinne fragt ihr.

Doch ich glaub' euch zu erfassen: Hinter dieser Augen Klarheit Ruht ein Herz in Lieb' und Wahrheit, Jetzt sich selber überlassen, Dem es wohl behagen mußte, Unter fo viel ftumpfen, blinden Endlich einen Blid zu finden, Der es auch zu schätzen wußte.

Und indem ich biese Chiffern Mich versenke zu studiren, Laßt euch ebenfalls verführen, Meine Blicke zu entziffern!

#### Mai.

Leichte Silberwolken schweben Durch die erst erwärmten Lüfte, Mild, von Schimmer sanft umgeben, Blidt die Sonne durch die Düfte; Leise wallt und drängt die Welle Sich am reichen Ufer hin; Und wie reingewaschen, helle, Schwankend hin und her und hin, Spiegelt sich das junge Grün.

Still ist Luft und Lüftchen stille; Was bewegt mir das Gezweige? Schwüle Liebe dieser Fülle, Bon den Bäumen durch's Gesträuche. Nun der Blick auf einmal helle, Sieh! der Bübchen Flatterschaar, Das bewegt und regt so schnelle, Wie der Morgen sie gebar, Flügelhaft sich Paar und Paar.

Fangen an bas Dach zu flechten; — Wer bedürfte biefer Hütte? Und wie Zimmrer, die gerechten, Bank und Tischchen in ber Mitte! Und so bin ich noch verwundert, Sonne sinkt, ich fühl' es kaum; Und nun führen aber hundert Mir das Liebchen in den Raum, — Tag und Abend, welch ein Traum!

#### Juni.

Hinter jenem Berge wohnt Sie, die meine Liebe lohnt. Sage, Berg, was ist denn das? Ist mir boch, als wärst du Glas,

Und ich wär' nicht weit bavon; Denn sie kommt, ich seh' es schon, Traurig, denn ich bin nicht da, Lächelnd, ja, sie weiß es ja!

Nun stellt sich bazwischen Gin kühles Thal mit leichten Buschen, Bächen, Wiesen und bergleichen, Mühlen und Räbern, ben schönsten Zeichen, Daß ba gleich wird eine Fläche kommen, Weite Felder unbeklommen. Und so immer, immer heraus, Bis mir an Garten und Haus!

Aber wie geschicht's? Freut mich das alles nicht — Freute mich des Gesichts Und der zwei Aeuglein Glanz, Freute mich des leichten Gangs, Und wie ich sie seh'! Sie ift fort, ich bin hier, Ich bin weg, bin bei ihr.

Wandelt sie auf schroffen hügeln, Gilet sie das Thal entlang, Da erklingt es wie mit Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang. Und auf diese Jugenbfülle, Dieser Glieder frohe Pracht Harret einer in der Stille, Den sie einzig glücklich macht.

Liebe steht ihr gar zu schön, Schönres hab' ich nie gesehn! Bricht ihr boch ein Blumenstor Aus bem Herzen leicht hervor.

Dent' ich: foll es boch fo fenn! Das erquickt mir Mark und Bein; Wähn' ich wohl, wenn fie mich liebt, Daß es noch was Begres giebt?

Und noch schöner ist die Braut, Wenn sie sich mir ganz vertraut, Wenn sie spricht und mir erzählt, Was sie freut und was sie qualt, Wie's ihr ist und wie's ihr war; Kenn' ich sie doch ganz und gar. Wer gewänn' an Seel und Leib Solch ein Kind und solch ein Weib?

## Frühling übers Jahr.

Das Beet, ichon lodert Sich's in die Boh! Da wanten Glödchen, So weiß wie Schnee; Safran entfaltet Gewalt'ge Gluth, Smaragben feimt es Und feimt wie Blut. Brimeln ftolgiren Go nafemeis. Schalthafte Beilchen, Berftedt mit Fleiß; Was auch noch alles Da regt und webt, Benug, der Frühling, Er wirft und lebt.

Doch was im Garten Um reichften blüht, Das ift bes Liebchens Lieblich Gemuth; Da glühen Blide Mir immerfort, Erregend Liedchen, Erheiternd Wort; Ein immer offen, Ein Blüthenherz, Im Ernfte freundlich Und rein im Scherz. Wenn Rof' und Lilie Der Commer bringt, Er boch vergebens Mit Liebden ringt.

### St. Nepomucks Borabend.

Carlebab, ben 15. Mai 1820.

Lichtlein schwimmen auf bem Strome, Kinder singen auf der Brücken, Glode, Glöckhen fügt vom Dome Sich der Andacht, dem Entzücken.

Lichtlein schwinden, Sterne schwinden; Also löste sich die Seele Unsres Heiligen, nicht verkunden Durft' er anvertraute Fehle.

Lichtlein, schwimmet! spielt, ihr Kinber! Kinder:Chor, o! finge, finge! Und verkündiget nicht minder, Bas den Stern zu Sternen bringe.

## 3m Vorübergehen.

Ich ging im Felbe So für mich hin, Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn.

Da stand ein Blümden Sogleich so nah, Daß ich im Leben Richts lieber sah.

Ich wollt' es brechen, Da fagt' es schleunig: Ich habe Burzeln, Die find gar heimlich. Im tiefen Boden Bin ich gegründet; Drum find die Blüthen So schön geründet.

Ich fann nicht liebeln, Ich fann nicht schranzen; Mußt mich nicht brechen, Mußt mich verpflanzen.

Ich ging im Walbe So vor mich hin; Ich war so heiter, Wollt' immer weiter — Das war mein Sinn.

# Pfingften.

Unter halb verweltten Maien Schläft der liebe Freund so still; D! wie soll es ihn erfreuen, Was ich ihm vertrauen will: Ohne Burzeln dieses Reisig, Es verdorrt das junge Blut; Aber Liebe, wie herr Dreißig, Rähret ihre Pflanzen gut.

## Gegenseitig.

Wie fist mir das Liebchen? Bas freut fie fo groß? Den Fernen, sie wiegt ihn, Sie hat ihn im Schooß; Im zierlichen Käfig Ein Böglein fie halt, Sie läßt es heraußer, So wie's ihr gefällt.

Hat's Biden bem Finger, Den Lippen gethan, Es slieget und flattert, Und wieder heran.

So eile zur Heimath, Das ist nun der Brauch, Und hast du das Mädchen, So hat sie dich auch.

#### Freibeuter.

Mein Haus hat kein' Thür, Mein' Thür hat ke' Haus; Und immer mit Schätzel Hinein und heraus.

Mei Küch hat ke' Herb, Mei Herb hat ke' Küch; Da bratet's und siebet's Für sich und für mich.

Mei Bett hat ke' G'stell, Mei G'stell hat ke' Bett. Doch wüßt ich nit e'nen, Der's lustiger hett.

Mei Keller is hoch, Mei Scheuer is tief; Zu oberft zu unterst — Da lag ich und schlief. Und bin ich erwachen, Da geht es so fort; Mein Ort hat ke' Bleibens, Mei Bleibens ken' Ort.

### Der neue Copernicus.

Art'ges Häuschen hab' ich klein, Und, darin verstecket, Bin ich vor der Sonne Schein Gar beguem bebecket.

Denn da giebt es Schalterlein, Federchen und Lädchen, Finde mich so wohl allein Als mit hübschen Mädchen.

Denn, o Bunder! mir zur Lust Regen sich die Wälder, Näher fommen meiner Brust Die entfernten Felber.

Und so tanzen auch vorbei Die bewachsnen Berge, Fehlet nur das Lustgeschrei Aufgeregter Zwerge.

Doch so gänzlich still und stumm Rennt es mir vorüber, Meistens grad und oft auch krumm, Und so ist mir's lieber.

Wenn ich's recht betrachten will . Und es ernst gewahre, Steht vielleicht das alles still, Und ich selber fahre.

ş

# So ift der Beld der mir gefällt.

Flieh, Täubchen! flieh! Er ist nicht hie, Der dich an dem schönsten Frühlingsmorgen Fand im Wäldchen, wo du dich verborgen. Flieh, Täubchen, slieh! er ist nicht hie! Böser Laurer Füße rasten nie.

Hötenklang, Liebesgefang Wallt auf Lüftchen her zu Liebchens Ohre, Find't im zarten Herzen offne Thore. Horch! Flötenklang! Liebesgefang! Horch! — es wird der füßen Liebe zu bang.

Hoch ist sein Schritt, fest ist sein Tritt, Schwarzes haar auf runder Stirne webet, Auf den Wangen ew'ger Frühling lebet. Hoch ist sein Schritt, fest ist sein Tritt, Ebler Deutschen Füße gleiten nit.

Wonn' ift die Bruft, keusch seine Luft; Schwarze Augen unter runden Bogen Sind mit zarten Falten schön umzogen. Wonn' ift die Brust, keusch seine Luft, Gleich beim Anblick du ihn lieben mußt.

Roth ift sein Mund, ber mich verwundt, Auf den Lippen träufeln Morgenbüfte, Auf den Lippen säuseln kühle Lüfte. Roth ist sein Mund, der mich verwundt, Nur ein Blick von ihm macht mich gesund.

Treu ift sein Blut, start ist sein Muth; Schutz und Stärke wohnt in weichen Armen, Auf dem Antlitz ebeles Erbarmen. Treu ist sein Blut, stark ist sein Muth; Selig, wer in seinen Armen ruht!

### Ungeduld.

Immer wieber in die Weite, Neber Länder an das Meer, Phantasien in der Breite, Schwebt am Ufer hin und her! Neu ist immer die Erfahrung: Immer ist dem Herzen bang, Schmerzen sind der Jugend Nahrung, Thränen seliger Lobgesang.

# Mit den Wanderjahren.

Die Wanberjahre sind nun angetreten, Und jeder Schritt des Wandrers ist bedenklich. Zwar pflegt er nicht zu singen und zu beten; Doch wendet er, sobald der Pfad verfänglich, Den ernsten Blick, wo Nebel ihn umtrüben, Ins eigne Herz und in das Herz der Lieben.

Und so heb' ich alte Schäpe, Bunderlichst in diesem Falle; Benn sie nicht zum Golbe setze, Sind's doch immerfort Metalle.
Man kann schmelzen, man kann scheiden, Wird gediegen, läßt sich wägen; Wöge mancher Freund mit Freuden Sich's nach seinem Bilbe prägen!

Wüßte kaum genau zu sagen, Ob ich es noch selber bin; Will man mich im Ganzen fragen, Sag' ich: ja, so ist mein Sinn! Ist ein Sinn, ber uns zuweilen Balb beängstet, balb ergetzt, Und in so viel tausend Zeilen Wieber sich ins Gleiche sett.

#### Wanderlied.

Bon bem Berge zu ben hügeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und dein Streben, seh's in Liebe, Und dein Leben seh die That.

Denn die Bande sind zerrissen, Das Bertrauen ist verletzt; Kann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zufall ausgesetzt, Ich nun sandern, Wie die Wittwe, trauervoll, Statt dem Einen, mit dem Andern Fort und fort mich wenden soll!

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Kopf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall sind sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

#### Lied der Auswanderer.

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sey fortan bem Tücht'gen gleich; Bo wir Nügliches betreiben, Ist der wertheste Bereich. Dir zu folgen, wird ein Leichtes; Wer gehorchet, der erreicht es; Beig' ein festes Baterland! Heil dem Führer! Heil dem Band!

Du vertheilest Kraft und Bürde Und erwägst es ganz genau; Giebst den Alten Rub' und Bürde, Jünglingen Geschäft und Frau. Wechselseitiges Vertrauen Wird ein reinlich Häuschen bauen, Schließen Hof und Gartenzaun, Auch der Nachbarschaft vertraun.

Wo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Wo dem Fremdling reichermaßen Ackerfeld ist zugetheilt, Siedeln wir uns an mit andern. Eilet, eilet, einzuwandern In das neue Baterland! Heil dir, Führer! Heil dir, Band!

# Ertlärung eines alten Solgichnittes,

porftellenb

## hans Sachsens poetische Sendung.

In seiner Werkstatt Sonntags früh Steht unser theurer Meister hie, Sein schmußig Schurzsell abgelegt, Ginen saubern Feierwamms er trägt, Läßt Bechdraht, Hammer und Kneipe rasten, Die Ahl steckt an dem Arbeitskaften; Er ruht nun auch am sieb'nten Tag Bon manchem Zug und manchem Schlag.

Wie er die Frühlings-Sonne spürt, Die Ruh ihm neue Arbeit gebiert: Er fühlt, daß er eine kleine Welt In seinem Gehirne brütend hält, Daß die fängt an zu wirken und zu leben, Daß er sie gerne möcht' von sich geben.

Er hätt ein Auge treu und klug Und war auch liebevoll genug, Zu schauen manches klar und rein, Und wieber alles zu machen sein; Hätt auch eine Zunge, die sich ergoß Und leicht und sein in Worte sloß: Deß thäten die Musen sich erfreun, Wollten ihn zum Meistersänger weihn.

Da tritt herein ein junges Weib, Mit voller Brust und rundem Leib, Kräftig sie auf den Füßen steht, Grad, edel vor sich hin sie geht, Ohne mit Schlepp und Steiß zu schwenzen, Ober mit den Augen herum zu scharlenzen. Sie trägt einen Maaßstab in ihrer Hand, Ihr Gürtel ist ein gülden Band, hätt auf bem Haupt einen Kornähr-Kranz, Ihr Auge war lichten Tages Glanz; Man nennt sie thätig Chrbarkeit, Sonst auch Großmuth, Rechtsertigkeit.

Die tritt mit autem Gruf berein: Er brob nicht mag verwundert febn, Denn wie fie ift, fo gut und ichon, Meint er, er batt fie lang gefebn. Die spricht: Ich habe bich auserlesen Bor vielen in bem Weltwirrmefen. Dak bu follft baben flare Sinnen, Nichts Ungeschicklichs magft beginnen. Wenn anbre durch einander rennen, Sollft bu's mit treuem Blid erkennen: Wenn andre barmlich fich beklagen, Sollft ichmankmeis beine Cach fürtragen: Sollft balten über Ehr' und Recht. In allem Ding febn schlicht und schlecht. Frummfeit und Tugend bieber preisen. Das Bofe mit feinem Namen beißen, Nichts verlindert und nichts verwißelt. Nichts vergierlicht und nichts verfrigelt; Sondern die Welt foll vor dir ftebn. Wie Albrecht Dürer fie hat gefebn, Ihr festes Leben und Männlichkeit, Ihre innre Kraft und Ständigkeit. Der Natur Genius an der Hand Soll bich führen burch alle Land, Soll bir zeigen alles Leben, Der Menichen munderliches Weben. Ihr Wirren, Suchen, Stoßen und Treiben, Schieben, Reißen, Drängen und Reiben, Wie kunterbunt die Wirthschaft tollert, Der Ameishauf burch einander kollert; Mag dir aber bei allem geschehn, Als thätst in einen Rauberkasten febn.

Schreib bas bem Menschenvolk auf Erben, Ob's ihm möcht eine Wigung werben. Da macht fie ihm ein Fenster auf, Zeigt ihm braußen viel bunten Hauf, Unter bem Himmel allerlei Wesen, Wie ihr's mögt in seinen Schriften lesen.

Wie nun ber liebe Meister fich An der Natur freut wunniglich, Da febt ibr an ber andern Seiten Ein altes Beiblein ju ibm gleiten : Man nennet fie Siftoria, Mythologia, Fabula; Sie ichleppt mit feuchendewankenden Schritten Eine große Tafel in Golg geschnitten; Darauf febt ibr mit weiten Mermeln und Kalten Gott Bater Kinderlehre halten, Adam, Eva, Baradies und Schlang, Sobom und Gomorra's Untergang, Könnt auch die zwölf durchlauchtigen Frauen Da in einem Chren:Spiegel ichauen; Dann allerlei Blutdurft, Frevel und Mord. Der awölf Thrannen Schanbenport, Auch allerlei Lehr und gute Beis. Könnt febn St. Beter mit ber Baif. Ueber der Welt Regiment unzufrieden, Bon unferm Geren gurecht beschieden. Auch war bemalt ber weite Raum Ihres Kleids und Schlepps und auch ber Saum Mit weltlich Tugend und Lafter Geschicht.

Unfer Meister bas all ersicht Und freut sich bessen wundersam, Denn es bient sehr in seinen Kram. Bon wannen er sich eignet sehr Gut Exempel und gute Lehr, Erzählt das eben fix und treu, Als wär er selbst gespn dabei. Sein Geist war ganz dahin gebannt, Er hätt kein Aug davon verwandt, Hätt er nicht hinter seinem Rucken Hören mit Klappern und Schellen spucken.

Da thät er einen Narren spüren
Mit Bocks: und Affensprüng hosiren,
Und ihm mit Schwank und Narretheiden
Ein lustig Zwischenspiel bereiten.
Schleppt hinter sich an einer Leinen
Alle Narren, groß und kleinen,
Dick und hager, gestreckt und krumb,
All zu wißig und all zu dumb.
Mit einem großen Farrenschwanz
Regiert er sie wie ein'n Uffentanz;
Bespöttet eines jeden Fürm,
Treibt sie ins Bad, schneid't ihnen die Würm
Und führt gar bitter viel Beschwerden,
Daß ihrer doch nicht wollen wen'ger werden.

Wie er sich sieht so um und um, Kehrt ihm das fast den Kopf herum, Wie er wollt Worte zu allem sinden? Wie er möcht so viel Schwall verbinden? Wie er möcht immer muthig bleiben, So fort zu singen und zu schreiben? Da steigt auf einer Wolke Saum Herein zu's Obersensters Raum Die Muse, heilig anzuschauen, Wie ein Bild unster lieben Frauen. Die umgiebt ihn mit ihrer Klarheit Immer kräftig wirkender Wahrheit. Sie spricht: Ich komm, um dich zu weihn, Nimm meinen Segen und Gedeihn!

Ein heilig Feuer, das in dir ruht, Schlag aus in hohe lichte Gluth! Doch daß das Leben, das dich treibt, Immer bei holden Kräften bleibt, Hab ich beinem innern Wefen Nahrung und Balfam auserlesen, Daß beine Seel seh wonnereich, Einer Knospe im Thaue gleich.

Da zeigt fie ihm binter feinem Saus Beimlich zur hinterthür binaus In bem eng umgaunten Garten Ein holdes Mägdlein figend marten Um Bächlein, beim Sollunderstrauch; Mit abgefenktem Saupt und Aug Sitt unter einem Apfelbaum Und fpurt bie Welt ringe um fich faum. Sat Rofen in ihren Schoof gepflückt Und bindet ein Kränzlein fehr geschickt, Mit hellen Knospen und Blättern brein: Für wen mag wohl das Kranzel febn? So fitt fie in fich felbst geneigt, In Soffnungefülle ibr Bufen fteigt, Ihr Wefen ift fo ahndevoll. Beif nicht, was fie fich wünschen foll, Und unter vieler Grillen Lauf Steiat mohl einmal ein Seufzer auf.

Warum ist beine Stirn so trüb? Das, was dich dränget, süße Lieb, Ist volle Wonn' und Seligkeit, Die dir in Einem ist bereit, Der manches Schicksal wirrevoll An beinem Auge sich lindern soll, Der durch manch wunniglichen Kuß Wiedergeboren werden muß,

Wie er den schlanken Leib umfaßt, Bon aller Mühe findet Rast, Wie er ins liebe Aermlein sinkt, Neue Lebenstag' und Kräste trinkt. Und dir kehrt neues Jugendglück, Deine Schalkheit kehret dir zurück. Mit Necken und manchen Schelmereien Wirst ihn bald nagen, bald erfreuen. So wird die Liebe nimmer alt, Und wird der Dichter nimmer kalt!

Bie er so heimlich glücklich lebt, Da broben in ben Wolken schwebt Ein Eichkranz, ewig jung belaubt, Den setzt bie Nachwelt ihm auf's Haupt; In Froschpfuhl all bas Bolk verbannt, Das seinen Meister je verkannt.

## Auf Miedings Cod.

Welch ein Getümmel füllt Thaliens Haus?
Welch ein geschäftig Volk eilt ein und aus?
Bon hohlen Bretern tönt des Hammers Schlag, Der Sonntag feiert nicht, die Nacht wird Tag.
Was die Erfindung still und zart ersann,
Beschäftigt laut den rohen Zimmermann.
Ich sehe Hauenschild gedankenvoll;
Ist's Türk', ist's Heide, den er kleiden soll?
Und Schumann froh, als wär' er schon bezahlt,
Weil er einmal mit ganzen Farben malt.
Ich sehe Thielens leicht bewegten Schritt,
Der lusk'ger wird, jemehr er euch verschnitt.
Der thätige Eskan läuft mit manchem Rest,
Und diese Gährung deutet auf ein Fest.

Allein, wie viele hab' ich hererzählt, Und nenn' ihn nicht, den Mann, der nie gefehlt, Der sinnreich schnell, mit schmerzbeladner Brust, Den Lattenbau zu fügen wohl gewußt, Das Bretgerüft, das, nicht von ihm belebt, Wie ein Stelett an tobten Drähten schwebt.

Wo ist er? sagt! — Ihm war die Kunst so lieb, Daß Kolik nicht, nicht Husten ihn vertrieb. "Er liegt so krank, so schlimm es nie noch war!" Ach, Freunde! Weh! Ich fühle die Gesahr; Hall Krankheit ihn zurück, so ist es Noth; Er ist nicht krank, nein, Kinder, er ist todt!

Wie? Mieding todt? erschallt bis unters Dach Das hohle Haus, vom Scho kehrt ein Ach! Die Arbeit stockt, die Hand wird jedem schwer, Der Leim wird kalt, die Farbe sließt nicht mehr; Sin jeder steht betäubt an seinem Ort, Und nur der Mittwoch treibt die Arbeit fort.

Ja, Mieding todt! O scharret sein Gebein Nicht undankbar wie manchen andern ein! Laßt seinen Sarg eröffnet, tretet her, Klagt jedem Bürger, der gelebt wie er, Und laßt am Rand des Grabes, wo wir stehn, Die Schmerzen in Betrachtung übergehn.

D Weimar! bir fiel ein besonder Loos! Wie Bethlehem in Juda, klein und groß. Bald wegen Geist und Witz beruft dich weit Europens Mund, bald wegen Albernheit. Der stille Weise schaut und sieht geschwind, Wie zwei Extreme nah verschwistert sind. Eröffne du, die du besondre Lust Um Guten hast, der Rührung deine Brust!

Und du, o Muje, rufe weit und laut Den Namen aus, ber beut uns ftill erbaut! Wie manchen, werth und unwerth, hielt mit Glud Die fanfte Sand von em'aer Nacht gurud: D lag auch Miedings Namen nicht vergebn! Lak ibn stets neu am Horizonte stebn! Nenn' ihn der Welt, die, frieg'risch oder fein, Dem Schicksal bient und alaubt ihr Berr ju fepn. Dem Rab ber Beit vergebens widersteht, Bermirrt, beschäftigt und betäubt fich drebt; Bo jeder, mit fich felbft genug geplagt. So felten nach bem nächsten Nachbar fragt, Doch gern im Beift nach fernen Ronen eilt Und Glud und Uebel mit bem Fremben theilt. Berfünde laut und fag' es überall: Bo Einer fiel, feh' jeder feinen Fall!

Du, Staatsmann, tritt herbei! Hier liegt ber Mann, Der, so wie du, ein schwer Geschäft begann; Mit Lust zum Werke mehr, als zum Gewinn, Schob er ein leicht Gerüst mit leichtem Sinn, Den Wunderbau, der äußerlich entzückt, Indeß der Zaubrer sich im Winkel drückt. Er war's, der säumend manchen Tag verlor, So sehr ihn Autor und Acteur beschwor; Und dann zulest, wenn es zum Treffen ging, Des Stückes Glück an schwache Fäden hing.

Wie oft trat nicht die Herrschaft schon herein! Es ward gepocht, die Symphonie siel ein, Daß er noch kletterte, die Stangen trug, Die Seile zog und manchen Nagel schlug. Oft glück's ihm; kühn betrog er die Gefahr; Doch auch ein Bock macht' ihm kein graues Haar.

Wer preist genug bes Mannes kluge Hand, Wenn er aus Draht elaft'sche Febern wand,

Bielfält'ge Pappen auf die Lättchen schlug, Die Rolle fügte, die den Wagen trug, Bon Zindel, Blech, gefärbt Papier und Glas, Dem Ausgang lächelnd, rings umgeben saß. So treu dem unermüdlichen Beruf, War Er's, der Held und Schäfer leicht erschuf. Was alles zarte, schöne Seelen rührt, Ward treu von ihm, nachahmend, ausgeführt: Des Rasens Grün, des Wassers Silberfall, Der Bögel Sang, des Donners lauter Knall, Der Laube Schatten und des Mondes Licht — Ja, selbst ein Ungeheur erschreckt' ihn nicht.

Wie die Natur manch widerwärt'ge Kraft Verbindend zwingt und streitend Körper schafft: So zwang er jedes Handwerk, jeden Fleiß; Des Dichters Welt entstand auf sein Geheiß; Und, so verdient, gewährt die Muse nur Den Namen ihm — Director der Natur. 1

Wer faßt nach ihm, voll Kühnheit und Verstand, Die vielen Zügel mit der Sinen Hand? Hier, two sich jeder seines Weges treibt, Wo ein Factotum unentbehrlich bleibt, Wo selbst der Dichter, heimlich voll Verdruß, Im Fall der Noth die Lichter pußen muß.

O forget nicht! Gar viele regt sein Tob! Sein Wit ist nicht zu erben, doch sein Brod; Und, ungleich ihm, denkt mancher Chrenmann: Berdien' ich's nicht, wenn ich's nur essen kann.

Was stutt ihr? Seht den schlecht verzierten Sarg, Auch das Gefolg scheint euch gering und karg; Wie! ruft ihr, wer so künstlich und so sein, So wirksam war, muß reich gestorben sehn! Warum versagt man ihm den Trauerglanz, Den äußern Anstand letzter Ehre ganz?

<sup>1</sup> S. VII. Band, ber Triumph ber Empfinbfamkeit, 2. Att.

Nicht so geschwind! Das Glück macht alles gleich, Den Faulen und den Thät'gen — Arm und Reich. Zum Gütersammeln war er nicht der Mann; Der Tag verzehrte, was der Tag gewann. Bedauert ihn, der, schaffend bis ans Grab, Was fünstlich war, und nicht, was Vortheil gab, In Hoffnung täglich weniger erwarb, Bertröstet lebte und vertröstet starb.

Run last die Gloden tonen, und zulest Werd' er mit lauter Trauer beigesett! Wer ist's, der ihm ein Lob zu Grabe bringt, Eh noch die Erde rollt, das Chor verklingt?

Ihr Schwestern, die ihr, bald auf Thespis' Rarr'n. Geschleppt von Gieln und umschrien von Narr'n. Bor hunger faum, bor Schande nie bewahrt, Bon Dorf zu Dorf, euch feil zu bieten, fabrt: Bald wieber, burch ber Menschen Gunft beglückt, In Berrlichkeit ber Welt bie Welt entzückt: Die Mädchen eurer Art find felten fara. Rommt, gebt bie iconften Rrange biefem Sara: Bereinet bier theilnebmend euer Leid. Bablt, was ihr Ihm, was ihr uns schuldig sepo! Als euern Tempel grause Gluth verheert. Wart ihr von uns drum meniger geehrt? Wie viel Altare ftiegen por euch auf! Wie manches Rauchwerk brachte man euch brauf! An wie viel Platen lag, vor euch gebückt. Ein ichwer befriedigt Bublicum entzückt! In engen butten und im reichen Saal. Auf Söhen Ettersburgs, in Tiefurts Thal, Im leichten Belt, auf Teppichen ber Bracht Und unter bem Gewölb ber hoben Nacht, Erscheint ihr, die ihr vielgestaltet sepb. Im Reitrock bald, und bald im Gallakleid.

Auch das Gefolg, das um euch sich ergießt, Dem der Geschmack die Thüren ekel schließt, Das leichte, tolle, scheckige Geschlecht, Es kam zu Hauf, und immer kam es recht.

Un weiße Wand bringt bort ber Rauberstab Ein Schattenvolf aus mytholog'ichem Grab. Im Boffenspiel reat fich bie alte Reit. Gutherzig, doch mit Ungezogenheit. Bas Gallier und Britte fich erbacht. Bard, moblberbeuticht, bier Deutschen porgebracht: Und oftmale lieben Barme, Leben, Glang Dem armen Dialog - Gefang und Tang. Des Carnevals gerftreuter Flitterwelt Ward finnreich Spiel und Bandlung jugefellt. Dramatisch felbft erschienen bergefandt Drei Könige aus fernem Morgenland: Und fittsam bracht' auf reinlichem Altar Dianens Briefterin ihr Opfer bar. Run ehrt uns auch in biefer Trauerzeit! Bebt une ein Reichen! benn ihr fend nicht weit.

Ihr Freunde, Play! Weicht einen kleinen Schritt!
Seht, wer da kommt und festlich näher tritt?
Sie ist es selbst; die Gute fehlt uns nie;
Wir sind erhört, die Musen senden sie.
Ihr kennt sie wohl; sie ist's, die stets gefällt;
Als eine Blume zeigt sie sich der Welt:
Zum Muster wuchs das schöne Bild empor,
Bollendet nun, sie ist's und stellt es vor.
Es gönnten ihr die Musen jede Gunst,
Und die Natur erschuf in ihr die Kunst.
So häuft sie willig jeden Reiz auf sich,
Und selbst dein Name ziert, Corona, dich.

Sie tritt herbei. Seht sie gefällig stehn, Nur absichtslos, doch wie mit Absicht schön. Und, hocherstaunt, seht ihr in ihr vereint Ein Ideal, das Künstlern nur erscheint.

Anständig führt die leis erhobne Hand Den schönsten Kranz, umknüpft von Trauerband. Der Rose frohes, volles Angesicht, Das treue Beilchen, der Narcisse Licht, Bielfält'ger Nelken, eitler Tulpen Pracht, Bon Mädchenhand geschickt hervorgebracht, Durchschlungen von der Myrte sanster Zier, Bereint die Kunst zum Trauerschmucke hier; Und durch den schwarzen, leichtgeknüpften Flor Sticht eine Lorbeerspisse still hervor.

Es schweigt das Bolk. Mit Augen voller Glanz Wirft fie ins Grab ben wohlberdienten Kranz. Sie öffnet ihren Mund, und lieblich fliefit Der weiche Ton, ber fich ums Berg ergiekt. Sie spricht: Den Dank für bas, mas bu gethan, Gedulbet, nimm, du Abgeschiedner, an! Der Gute, wie ber Bofe, müht fich viel. Und beide bleiben weit von ihrem Riel. Dir gab ein Gott in holder, steter Rraft Bu beiner Kunft bie em'ge Leibenschaft. Sie mar's, bie bich jur bofen Beit erhielt, Dit ber bu frank, als wie ein Rind, gespielt, Die auf ben blaffen Mund ein Lächeln rief. In beren Urm bein mubes haupt entschlief! Ein jeder, bem Natur ein Gleiches gab, Besuche vilgernd bein bescheiben Grab! Rest steb' bein Cara in wohlgegonnter Rub: Mit lodrer Erbe bedt ibn leise au. Und fanfter, als bes Lebens, liege bann Auf bir bes Grabes Burbe, guter Mann!

#### Boetische Gedanten

über bie

# Böllenfahrt Jefu Chrifti.

Auf Verlangen entworfen

bon

3. W. G.

1765.

Welch ungewöhnliches Getümmel! Ein Jauchzen tönet durch die Himmel, Ein großes Heer zieht herrlich fort. Gefolgt von tausend Millionen, Steigt Gottes Sohn von Seinen Thronen Und eilt an jenen finstern Ort. Er eilt, umgeben von Gewittern, Als Richter kommt Er und als Held; Er geht und alle Sterne zittern, Die Sonne bebt, es bebt die Welt.

Ich seh' Ihn auf dem Siegeswagen, Bon Feuerrädern fortgetragen, Den, der für uns am Rreuze starb. Er zeigt den Sieg auch jenen Fernen, Weit von der Welt, weit von den Sternen, Den Sieg, den Er für uns erwarb. Er kommt, die Hölle zu zerstören, Die schon Sein Tod darnieder schlug; Sie soll von Ihm ihr Urtheil hören: Hört! jetzt ersüllet sich der Fluch.

Die Hölle sieht ben Sieger tommen, Sie fühlt sich ihre Macht genommen, Sie bebt und scheut Sein Angesicht; Sie kennet Seines Donners Schrecken, Sie sucht umsonst, sich zu verstecken, Sie sucht, zu fliehn, und kann es nicht;

Sie eilt vergebens, sich zu retten Und sich bem Richter zu entziehn, Der Zorn bes Herrn, gleich ehrnen Ketten, Hält ihren Fuß, sie kann nicht fliehn.

Hier lieget ber zertretne Drache, Er liegt und fühlt des Höchsten Rache, Er fühlet sie und knirscht vor Wuth: Er fühlt der ganzen Hölle Qualen, Er ächzt und heult bei tausendmalen: Bernichte mich, o heiße Gluth! Da liegt er in dem Flammen-Meere, Ihn foltern ewig Angst und Bein; Er flucht, daß ihn die Qual verzehre, Und hört, die Qual soll ewig seyn.

Auch hier sind jene großen Schaaren, Die mit ihm gleichen Lasters waren, Doch lange nicht so bös als er. Hier liegt die ungezählte Menge, In schwarzem, schrecklichem Gebränge, Im Feuer-Orsan um ihn her; Er sieht, wie sie den Richter scheuen, Er sieht, wie sie der Sturm zerfrißt, Er sieht's und kann sich doch nicht freuen, Weil seine Bein noch größer ist.

Des Menschen Sohn steigt im Triumphe hinab zum schwarzen höllen-Sumpfe Und zeigt bort Seine Herrlichkeit. Die hölle kann den Glanz nicht tragen, Seit ihren ersten Schöpfungs-Tagen Beherrschte sie die Dunkelheit. Sie lag entfernt von allem Lichte, Erfüllt von Qual im Chaos hier; Den Strahl von Seinem Angesichte Berwandte Gott auf stets von ihr.

Jett siehet sie in ihren Gränzen Die Herrlichkeit bes Sohnes glänzen, Die fürchterliche Majestät! Sie sieht mit Donnern Ihn umgeben, Sie sieht, daß alle Felsen beben, Wie Gott im Grimme vor ihr steht. Sie sieht's, Er kommet, sie zu richten, Sie fühlt den Schmerzen, der sie plagt, Sie wünscht umsonst, sich zu vernichten; Auch dieser Trost bleibt ihr versagt.

Nun benkt sie an ihr altes Glücke, Boll Pein an jene Zeit zurücke, Da dieser Glanz ihr Lust gebar, Da noch ihr Herz im Stand der Tugend, Ihr froher Geist in frischer Jugend Und stets voll neuer Wonne war. Sie denkt mit Wuth an ihr Verbrechen, Wie sie die Menschen kühn betrog; Sie dachte sich an Gott zu rächen, Jest fühlt sie, was es nach sich zog.

Gott warb ein Mensch, Er kam auf Erben. Auch dieser soll mein Opfer werden, Sprach Satanas und freute sich. Er suchte Christum zu verderben, Der Welten Schöpfer sollte sterben; Doch weh dir, Satan, ewiglich! Du glaubtest Ihn zu überwinden, Du freutest dich bei Seiner Noth; Doch siegreich kommt Er, dich zu binden: Wo ist bein Stachel hin, o Tod?

Sprich, Hölle! sprich, wo ist bein Siegen? Sieh nur, wie beine Mächte liegen; Erfennst bu bald bes Söchsten Macht? Sieh, Satan! sieh bein Reich zerstöret. Bon tausenbfacher Qual beschweret, Liegst bu in ewig finstrer Nacht. Da liegst bu, wie vom Blig getroffen, Kein Schein vom Glud erfreuet dich. Es ist umsonst! Du barfft nichts hoffen, Messias starb allein für mich!

Es steigt ein Heulen burch die Lüfte, Schnell wanken jene schwarzen Grüfte, Als Christus sich der Hölle zeigt.
Sie knirscht aus Wuth; doch ihrem Wüthen Kann unser großer Held gebieten; Er winkt — die ganze Hölle schweigt. Der Donner rollt vor Seiner Stimme, Die hohe Siegesfahne weht; Selbst Engel zittern vor dem Grimme, Wenn Christus zum Gerichte geht.

Jest spricht Er; Donner ift Sein Sprechen, Er spricht und alle Felsen brechen, Sein Athem ist dem Feuer gleich. So spricht Er: Zittert, ihr Berruchte! Der, der in Eden euch verfluchte, Kommt und zerstöret euer Reich. Seht auf! Ihr waret Meine Kinder, Ihr habt euch wider Mich empört, Ihr sielt und wurdet freche Sünder, Ihr habt den Lohn, der euch gehört.

Ihr wurdet Meine größten Feinde, Berführtet Meine liebsten Freunde, Die Menschen fielen so wie ihr. Ihr wolltet ewig sie verderben, Des Todes sollten alle sterben; Doch, heulet! Ich erwarb sie Mir.

Für sie bin Ich herabgegangen, Ich litt, Ich bat, Ich starb für sie. Ihr sollt nicht euern Zweck erlangen; Wer an Mich glaubt, der stirbet nie.

Hier lieget ihr in em'gen Ketten, Nichts kann euch aus dem Pfuhl erretten, Nicht Reue, nicht Verwegenheit. Da liegt, krümmt euch in Schwefel-Flammen! Ihr eiltet, euch selbst zu verdammen, Da liegt und klagt in Ewigkeit! Auch ihr, so Ich Mir auserkoren, Auch ihr verscherztet Meine Huld; Auch ihr sehd ewiglich verloren. Ihr murret? Gebt Mir keine Schuld.

Jhr solltet ewig mit Mir leben, Euch ward hierzu Mein Wort gegeben, Jhr sündigtet und folgtet nicht. Jhr lebtet in dem Sünden-Schlafe; Nun quält euch die gerechte Strafe, Jhr fühlt mein schreckliches Gericht. So sprach Er, und ein surchtbar Wetter Geht von Ihm aus, die Blige glühn, Der Donner faßt die Uebertreter Und stürzt sie in den Abgrund hin.

Der Gott-Mensch schließt der Höllen Aforten Er schwingt Sich aus den dunklen Orten In Seine Herrlichkeit zurück. Er sitzet an des Vaters Seiten, Er will noch immer für uns streiten, Er will's! O Freunde, welches Glück! Der Engel seierliche Chöre, Die jauchzen vor dem großen Gott, Daß es die ganze Schöpfung höre: Groß ist der Herr, Gott Zebaoth!

# Der ewige Inde.

Fragmentarijch.

Des ewigen Inden

erfter Fegen.

Um Mitternacht wohl fang' ich an. Spring' aus bem Bette wie ein Toller: Nie war mein Bufen feelenvoller, Bu fingen ben gereiften Mann. Der Wunder ohne Zahl gefehn, Die, trut der Läst'rer Rinderspotte. In unferm unbegriffnen Gotte Per omnia tempora in Ginem Bunkt geschehn. Und hab' ich gleich die Gabe nicht Bon wohlgeschliffnen leichten Reimen, So barf ich boch mich nicht berfäumen; Denn es ift Drang und so ift's Pflicht. Und wie ich bich, geliebter Leser, kenne -Den ich von Bergen Bruder nenne -Willst gern vom Rleck und bist so faul. Nimmft wohl auch einen Ludergaul; Und ich, mir fehlt zu Nacht der Riel, Ergreif' wohl einen Besenftiel. Drum hör' es benn, wenn's bir beliebt, Co tauberwälsch wie mir ber Geift es giebt.

In Judäa, dem heiligen Land, War einst ein Schuster, wohl bekannt Wegen seiner Herzefrömmigkeit Zur gar verdorbnen Kirchenzeit, War halb Essener, halb Methodist, Herrnhuter, mehr Separatist, Denn er hielt viel auf Kreuz und Qual; Genug, er war Original, Und aus Driginalität Er andern Rarren gleichen thät.

Die Priester vor so vielen Jahren Waren, als wie sie immer waren, Und wie ein jeder wird zuletzt, Wenn man ihn hat in ein Amt gesetzt. War er vorher wie ein' Ameis krabblig Und wie ein Schlänglein schnell und zabblig, Wird er hernach in Mantel und Kragen In seinem Sessel sich wohlbehagen. Und ich schwöre bei meinem Leben! Hätte man Sanct Paulen ein Bisthum geben: Poltrer wär' worden ein fauler Bauch, Wie caeteri confratres auch.

Der Schufter aber und seines Gleichen Berlangten täglich Wunder und Zeichen, Daß einer pred'gen sollt' für Geld, Als hätt' der Geist ihn hingestellt; Nickten die Köpfe sehr bedenklich Ueber die Tochter Zion kränklich, Daß, ach! auf Kanzel und Altar Kein Moses und kein Aaron war, Daß es dem Gottesdienste ging, Als wär's ein Ding wie ein ander Ding, Das einmal nach dem Lauf der Welt Im Alter dürr zusammenfällt.

"O weh der großen Babylon! "Herr, tilge sie von deiner Erden, "Laß sie im Pfuhl begraben werden, "Und, Herr, dann gieb uns ihren Thron!" So sang das Häuflein, kroch zusammen, Theilten so Geists- als Liebesssammen, Gafften und langweilten nun, Hätten das auch können im Tempel thun. Aber das Schöne war dabei, Es kam an jeden auch die Reih, Und wie sein Bruder wälscht' und sprach, Durft' er auch wälschen eins hernach; Denn in der Kirche spricht erst und letzt Der, den man hat hinaufgesetzt, Und gläubigt euch und thut so groß, Und schließt euch an und macht euch los, Und ist ein Sünder wie andre Leut', Ach! und nicht einmal so gescheut!

Der größte Mensch bleibt stets ein Menschenkind, Die größten Köpfe sind das nur, was andre sind, Allein das merkt, sie sind es umgekehrt:
Sie wollen nicht mit andern Erdentröpfen Auf ihren Füßen gehn, sie gehn auf ihren Köpfen, Berachten, was ein jeder ehrt;
Und was gemeinen Sinn empört,
Das ehren unbefangne Weisen;
Doch brachten sie's nicht allzuweit:
Ihr non plus ultra jeder Zeit
War: Gott zu lästern und den Dreck zu preisen.

Behalten auch zu unsern Zeiten Die Gabe, Geifter zu unterscheiben: Cap und Champagner und Burgunder Lon Hoch: nach Rübesheim hinunter.

Die Priester schrieen weit und breit: Es ist, es kommt die lette Zeit, Bekehr' dich, sündiges Geschlecht! Der Jude sprach: mir ist's nicht bang, Ich hör' vom jüngsten Tag so lang. Es waren, bie ben Bater auch gekannt. Wo find fie benn? Eh, man fie hat verbrannt.

D Freund, ber Mensch ift nur ein Thor, Stellt er fich Gott als feines Gleichen bor.

Der Bater faß auf feinem Thron. Da rief er seinen lieben Sohn, Muft' ameis bis breimal ichreien. Da fam ber Sohn ganz überquer Beftolvert über Sterne ber Und fragt': was zu befehlen? Der Bater frägt ihn, wo er ftict -"Ich war im Stern, ber borten blidt, Und half bort einem Weibe Vom Rind in ihrem Leibe." Der Bater mar gang aufgebracht Und sprach: Das haft bu bumm gemacht. Sieh einmal auf bie Erbe. Es ist wohl schon und alles aut. Du baft ein menschenfreundlich Blut Und hilfft Bedrängten gerne;

Du fühlst nicht, wie es mir durch Mark und Seele geht, Wenn ein geängstet Herz bei mir um Rettung fleht, Wenn ich den Sünder seh' mit glühenden Thränen . . .

Als er sich nun hernieder schwung Und näher die weite Erde sah, Ueber Meer und Länder weit und nah: Ergriff ihn die Erinnerung, Die er so lange nicht gefühlt, Wie man da drunten ihm mitgespielt. Er auf bem Berge stille hält, Auf ben in seiner ersten Zeit Freund Satanas ihn aufgestellt Und ihm gezeigt die volle Welt Mit aller ihrer Herrlichkeit.

Wie man zu einem Mäbchen flieat. Das lang' an unferm Blute fog Und endlich treulos uns betrog: Er fühlt in vollem Simmelsflug Der irbischen Atmosphäre Bug, Rüblt, wie bas reinfte Glück ber Welt Schon eine Ahnung von Web enthält. Er denkt an ienen Augenblick. Da er ben letten Todesblick Bom Schmerzenbügel berabgethan. King bor sich bin zu reben an: Sey, Erbe, taufendmal gegrüßt! Gefegnet all', ihr meine Brüber! Bum erstenmal mein Berg ergießt Sich nach breitausend Jahren wieber, Und wonnevolle Rähre fliekt Bon meinem trüben Auge nieber. D mein Geschlecht, wie febn' ich mich nach bir! Und du, mit Berge und Liebesarmen Rlebst du aus tiefem Drang ju mir! 3ch fomm', ich will mich bein erbarmen! D Melt! voll wunderbarer Mirrung. Boll Geift ber Ordnung, träger Jrrung, Du Kettenring von Wonn' und Webe, Du Mutter, die mich felbst zum Grab gebar, Die ich, obgleich ich bei ber Schöpfung mar, Im Gangen boch nicht sonberlich verstehe; Die Dumpfheit beines Sinns, in ber bu ichwebteft, Daraus du bich nach meinem Tage brangft, Die schlangenknotige Begier, in ber bu bebteft, Bon ihr bich zu befreien ftrebteft.

Und dann, befreit, dich wieder neu umschlangst: Das rief mich her aus meinem Sternensaal, Tas läßt mich nicht an Gottes Busen ruhn; Ich komme nun zu dir zum zweitenmal, Ich säte dann und ernten will ich nun. Er sieht begierig rings sich um, Seine Auge scheint ihn zu betrügen: Ihm scheint die Welt noch um und um In jener Sauce da zu liegen, Wie sie an jener Stunde lag, Da sie bei hellem lichten Tag Der Geist der Finsterniß, der herr der alten Welt, Im Sonnenschein ihm glänzend dargestellt Und angemaßt sich ohne Scheu, Daß er hier Herr im Hause sehe.

Bo, rief ber Beiland, ift bas Licht, Das hell von meinem Wort entbronnen! Weh! und ich feh' ben Raben nicht. Den ich so rein bom himmel 'rab gesponnen. Bo baben sich die Reugen bingewandt, Die treu aus meinem Blut entsprungen! Und ach, wohin ber Geist, ben ich gesandt! Sein Wehn, ich fühl's, ift all verklungen. Schleicht nicht mit em'gem hunger-Sinn. Mit halbgefrümmten Klauen-Sänden. Berfluchten eingeborrten Lenben Der Beig nach tüdischem Gewinn. Migbraucht die forgenlose Freude Des Nachbars auf ber reichen Flur, Und hemmt in burrem Gingeweibe Das liebe Leben ber Natur? Berichließt ber Fürft mit feinen Sclaven Sich nicht in jenes Marmorbaus. Und brütet seinen irren Schafen Die Wölfe felbft im Bufen aus? Ihm wird zu grillenhafter Stillung

Der Menschen Mark herbeigerafft; Er speist in ekelhafter Ueberfüllung Bon Tausenden die Nahrungskraft. In meinem Namen weiht dem Bauche Ein Armer seiner Kinder Brod; Mich schmäht auf diesem faulen Schlauche Das goldne Zeichen meiner Noth.

Er war nunmehr ber Länder fatt. Wo man so viele Kreuze bat Und man, für lauter Kreus und Chrift. Ihn eben und fein Rreus veraift. Er trat in ein benachbart Land. Wo er sich nur als Kirchfahn fand, Man aber sonft nicht mertte febr. Als ob ein Gott im Lande mar'. Wie man ihm benn auch bald betheuert. Aller Sauerteia feb bier ausgescheuert: Befurcht' er, daß das Brod so lieb Wie ein Mattuden fiten blieb. Davon fprach ihm ein geiftlich Schaf. Das er auf bobem Wege traf. Das eine maklige Frau im Bett. Biel Kinder und viel Zehnten hätt, Der also Gott ließ im himmel rubn. Um sich auch was zu gut zu thun. Unfer Berr fühlt' ihm auf ben Bahn, Ring etlich'mal von Chrifto an: Da war ber gange Menich Respect, Batte fast nie bas Saupt bebedt; Aber ber herr sah ziemlich klar, Dag er brum nicht im Bergen war, Daß er bem Mann im Birne ftanb, Als wie ein Holsschnitt an der Wand. Sie waren balb ber Stadt so nah, Daß man die Thurne flärlich fah.

Ach, sprach mein Mann, hier ist ber Ort, Aller Wünsche sichrer Friedensport; Hier ist des Landes Mittelthron; Gerechtigkeit und Religion Spediren, wie der Selzerbrunn, Petschirt, ihren Einfluß rings herum.

Sie famen immer näber an. Sab immer ber herr nichts Seinias bran. Sein innres Butraun war gering, Als wie er einft jum Feigbaum ging, Wollt' aber boch eben weiter gehn . Und ihm recht unter die Aeste febn. Co tamen fie benn unters Thor. Christus fam ihnen ein Frembling vor, Batt ein ebel Geficht und einfach Rleib. Sprachen: ber Mann kommt gar wohl weit. Fragt ihn der Schreiber, wie er hieß? Er gar bemüthig bie Worte ließ: "Rinder, ich bin bes Menschen Sohn," Und gang gelaffen ging babon. Seine Worte batten von jeher Rraft, Der Schreiber ftande wie vergafft. Der Wache mar, fie mußt' nicht wie; Fraat feiner: was bebienen Gie? Er ging grab burch und war vorbei. Da fragten fie fich überlei. Als in Rapport fie's wollten tragen: Bas that ber Mann Curiofes fagen? Sprach er wohl unfrer Nase Sohn? Er fagt': er mar' bes Menfchen Cohn! Sie bachten lana', boch auf einmal Sprach ein branntwein'ger Corporal: Bas mögt ihr euch ben Ropf gerreißen, Sein Bater hat wohl Mensch geheißen.

Chrift fprach zu seinem G'leiter bann: So führet mich zum Gottesmann,

Den ihr als einen solchen kennt Und ihn Herr Oberpfarrer nennt. Dem Herren Pfaff das krabbeln thät, War selber nicht so hoch am Bret; Hätt so viel Häut' ums Herze ring, Daß er nicht spürt', mit wem er ging, Auch nicht einmal einer Erbse groß; Doch war er gar nicht liebelos Und dacht': kommt alles rings herum, Berlangt er ein Viaticum.

Ramen and Oberbfarrers Saus. Stand bon uralters noch im Gangen. Reformation bätt ihren Schmaus Und nahm den Pfaffen Sof und Saus, Um wieder Bfaffen 'nein zu pflanzen. Die nur in allem Grund ber Sachen Mehr ichwäten, weniger Grimaffen machen. Sie flopften an, fie ichellten an, Weiß nicht bestimmt, was fie gethan. Benug, die Röchin tam berbor, Aus ber Schurz' ein Rrauthaupt verlor Und fprad: ber Berr ift im Convent, Ihr beut nicht mit ibm fprechen fonnt. Wo ift benn bas Convent? fprach Chrift. Was hilft es euch, wenn ihr's auch wißt, Berfett' die Röchin porrisch brauf, Dahin geht nicht eines Jeben Lauf. Möcht's boch gern wiffen! that er fragen. Sie hatt nicht Berg, es zu verfagen, Die er ben Weg gur Weiblein Bruft Von alten Beiten wohl noch wußt'. Sie zeigt's ihm an, und er that gehn, Wie ihr's bald weiter werdet fehn.

## Die Geheimniffe.

Ein Fragment.

Ein wunderbares Lied ist euch bereitet: Bernehmt es gern und jeden ruft berbei! Durch Berg' und Thäler ist ber Weg geleitet; Bier ift ber Blid beschränkt, bort wieber frei, Und wenn ber Pfab fact' in die Buiche gleitet. Co benket nicht, daß es ein Jrrthum fen; Wir wollen boch, wenn wir genug geklommen, Bur rechten Beit bem Biele naber fommen. Doch glaube feiner, bag mit allem Sinnen Das gange Lied er je enträthseln werde: Bar viele muffen vieles bier gewinnen. Gar manche Bluthen bringt bie Mutter Erbe: Der Gine flieht mit bufterm Blid von binnen. Der Andre weilt mit fröhlicher Geberde; Ein jeder foll nach feiner Luft genießen. Für manchen Wandrer foll die Quelle fliegen.

Ermübet von des Tages langer Reise, Die auf erhabnen Antrieb er gethan, An einem Stab nach frommer Wandrer Weise Kam Bruder Marcus, außer Steg und Bahn, Berlangend nach geringem Trank und Speise, In einem Thal am schönen Abend an, Boll Hoffnung, in den waldbewachsnen Gründen Ein gastfrei Dach für diese Nacht zu finden.

Am steilen Berge, ber nun vor ihm stehet, Glaubt er die Spuren eines Wegs zu sehn, Er folgt dem Pfade, der in Krümmen gehet, Und muß sich steigend um die Felsen drehn; Bald sieht er sich hoch übers Thal erhöhet, Die Sonne scheint ihm wieder freundlich schön, Und bald sieht er mit innigem Vergnügen Den Gipfel nah vor seinen Augen liegen,

Und neben hin die Sonne, die im Neigen Noch prachtvoll zwischen dunkeln Wolken thront; Er sammelt Kraft, die Höhe zu ersteigen, Dort hofft er seine Mühe bald belohnt. Nun, spricht er zu sich selbst, nun muß sich zeigen, Ob etwas Menschlichs in der Nähe wohnt! Er steigt und horcht und ist wie neu geboren: Ein Glodenklang erschallt in seinen Ohren.

Und wie er nun den Gipfel ganz erstiegen, Sieht er ein nahes, sanst geschwungnes Thal. Sein stilles Auge leuchtet von Bergnügen: Denn vor dem Walbe sieht er auf einmal In grüner Au' ein schön Gebäude liegen, So eben trifft's der letzte Sonnenstrahl Er eilt durch Wiesen, die der Thau befeuchtet, Dem Kloster zu, das ihm entgegen leuchtet.

Schon sieht er bicht sich vor bem stillen Orte, Der seinen Geist mit Ruh und Hoffnung füllt, Und auf dem Bogen der geschloßnen Pforte Erblickt er ein geheimnisvolles Bild. Er steht und sinnt und lispelt leise Worte Der Andacht, die in seinem Herzen quillt; Er steht und sinnt, was hat das zu bedeuten? Die Sonne sinkt und es verklingt das Läuten.

Das Zeichen sieht er prächtig aufgerichtet,
Das aller Welt zu Trost und Hoffnung steht,
Zu dem viel tausend Geister sich verpflichtet,
Zu dem viel tausend Herzen warm gesteht,
Das die Gewalt des bittern Tods vernichtet,
Das in so mancher Siegesfahne weht:
Ein Labequell durchdringt die matten Glieder,
Er sieht das Kreuz und schlägt die Augen nieder.

Er fühlet neu, was bort für Heil entsprungen, Den Glauben fühlt er einer halben Welt; Doch von ganz neuem Sinn wird er durchdrungen, Wie sich das Bild ihm hier vor Augen stellt: Es steht das Kreuz mit Rosen dicht umschlungen. Wer hat dem Kreuze Rosen zugesellt? Es schwillt der Kranz, um recht von allen Seiten Das schroffe Holz mit Weichheit zu begleiten.

Und leichte Silber-Himmelswolken schweben, Mit Kreuz und Rosen sich empor zu schwingen, Und aus der Mitte quillt ein heilig Leben Dreisacher Strahlen, die aus Einem Punkte dringen; Bon keinen Worten ist das Bild umgeben, Die dem Geheimniß Sinn und Klarheit bringen. Im Dämmerschein, der immer tieser grauet, Steht er und sinnt und fühlet sich erbauet.

Er flopft zuletzt, als schon die hohen Sterne Ihr helles Auge zu ihm nieder wenden. Das Thor geht auf, und man empfängt ihn gerne Mit offnen Armen, mit bereiten händen. Er sagt, woher er seh, von welcher Ferne Ihn die Befehle höhrer Wesen senden. Man horcht und staunt. Wie man den Unbekannten Als Gast geehrt, ehrt man nun den Gesandten.

Ein jeber brängt sich zu, um auch zu hören, Und ist bewegt von heimlicher Gewalt, Kein Obem wagt ben seltnen Gast zu stören, Da jedes Wort im Herzen wiederhallt. Was er erzählet, wirkt wie tiese Lehren Der Weisheit, die von Kinderlippen schallt: An Offenheit, an Unschuld ber Geberde Scheint er ein Mensch von einer andern Erde.

Willfommen, ruft zulett ein Greis, willsommen, Wenn beine Sendung Trost und Hoffnung trägt! Du siehst uns an; wir alle stehn beklommen, Obgleich bein Anblick unfre Seele regt:

Das schönste Glud, ach! wird uns weggenommen, Bon Sorgen sind wir und von Furcht bewegt. Bur wicht'gen Stunde nehmen unfre Mauern Dich Fremden auf, um auch mit uns zu trauern:

Denn, ach! ber Mann, ber alle hier verbündet, Den wir als Bater, Freund und Führer kennen, Der Licht und Muth dem Leben angezündet, In wenig Zeit wird er sich von uns trennen, Er hat es erst vor kurzem selbst verkündet; Doch will er weder Art noch Stunde nennen: Und so ist uns sein ganz gewisses Scheiden Geheimnisvoll und voller bittrer Leiden.

Du siehest alle hier mit grauen Haaren, Wie die Natur uns selbst zur Ruhe wies: Wir nahmen keinen auf, den, jung an Jahren, Sein herz zu früh der Welt entsagen hieß. Nachdem wir Lebens-Lust und Last erfahren, Der Wind nicht mehr in unsre Segel blies, War uns erlaubt, mit Ehren hier zu landen, Getrost, daß wir den sichern Hasen sanden.

Dem eblen Manne, ber uns hergeleitet, Wohnt Friede Gottes in der Brust; Ich hab' ihn auf des Lebens Pfad begleitet Und bin mir alter Zeiten wohl bewußt; Die Stunden, da er einsam sich bereitet, Berkünden uns den nahenden Berlust. Was ist der Mensch, warum kann er sein Leben Umsonst, und nicht für einen Bessern geben?

Dieß wäre nun mein einziges Berlangen! Warum muß ich bes Wunsches mich entschlagen? Wie viele sind schon vor mir hingegangen! Nur ihn muß ich am bittersten beklagen. Wie hätt' er sonst so freundlich dich empfangen! Allein er hat das Haus uns übertragen; Bwar keinen noch jum Folger fich ernennet, Doch lebt er schon im Geift bon uns getrennet;

Und kommt nur täglich eine kleine Stunde, Erzählet und ist mehr als sonst gerührt: Wir hören dann aus seinem eignen Munde, Wie wunderbar die Vorsicht ihn geführt; Wir merken auf, damit die sichre Kunde Im Kleinsten auch die Nachwelt nicht verliert; Auch sorgen wir, daß einer fleißig schreibe Und sein Gedächtniß rein und wahrhaft bleibe.

Zwar vieles wollt' ich lieber selbst erzählen, Als ich jest nur zu hören stille bin; Der kleinste Umstand sollte mir nicht fehlen, Noch hab' ich alles lebhaft in bem Sinn; Ich höre zu und kann es kaum verhehlen, Daß ich nicht stets damit zufrieden bin: Sprech' ich einmal von allen diesen Dingen, Sie sollen prächtiger aus meinem Munde klingen.

Als britter Mann erzählt' ich mehr und freier, Wie ihn ein Geist der Mutter früh verhieß, Und wie ein Stern bei seiner Tause Feier Sich glänzender am Abend-Himmel wieß, Und wie mit weiten Fittigen ein Geier Im Hofe sich bei Tauben niederließ, Nicht grimmigstoßend und, wie sonst, zu schaden, Er schien sie sanst zur Einigkeit zu laden.

Dann hat er uns bescheibentlich verschwiegen, Wie er als Kind die Otter überwand, Die er um seiner Schwester Arm sich schmiegen, Um die entschlafne fest gewunden fand. Die Amme floh und ließ den Säugling liegen, Er drosselte den Wurm mit sichrer Hand; Die Mutter kam und sah mit Freudebeben Des Sohnes Thaten und der Tochter Leben.

Und so verschwieg er auch, daß eine Quelle Bor seinem Schwert aus trocknem Felsen sprang, Stark wie ein Bach, sich mit bewegter Welle Den Berg hinab bis in die Tiefe schlang: Noch quillt sie fort so rasch, so silberhelle, Als sie zuerst sich ihm entgegen drang Und die Gefährten, die das Wunder schauten, Den heißen Durst zu stillen kaum getrauten.

Wenn einen Menschen die Natur erhoben, Ift es kein Wunder, wenn ihm viel gelingt; Man muß in ihm die Macht des Schöpfers loben, Der schwachen Thon zu solcher Ehre bringt; Doch wenn ein Mann von allen Lebensproben Die sauerste besteht, sich selbst bezwingt, Dann kann man ihn mit Freuden andern zeigen Und sagen: Das ist er, das ist sein eigen!

Denn alle Kraft bringt vorwärts in die Weite, Zu leben und zu wirken hier und dort; Dagegen engt und hemmt von jeder Seite Der Strom der Welt und reißt uns mit sich fort; In diesem innern Sturm und äußern Streite Bernimmt der Geist ein schwer verstanden Wort: Bon der Gewalt, die alle Wesen bindet, Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.

Wie frühe war es, daß sein Herz ihn lehrte, Was ich bei ihm kaum Tugend nennen darf; Daß er des Baters strenges Wort verehrte Und willig war, wenn jener rauh und scharf Der Jugend freie Zeit mit Dienst beschwerte, Dem sich der Sohn mit Freuden unterwarf, Wie, elternlos und irrend, wohl ein Knabe Aus Noth es thut um eine kleine Gabe.

Die Streiter mußt' er in das Feld begleiten, Zuerst zu Fuß bei Sturm und Sonnenschein, Die Pferbe warten und den Tisch bereiten Und jedem alten Krieger bienstbar sein. Gern und geschwind lief er zu allen Zeiten Bei Tag und Nacht als Bote durch den Hain; Und so gewohnt, für andre nur zu leben, Schien Mühe nur ihm Fröhlichkeit zu geben.

Wie er im Streit mit fühnem munterm Wesen Die Pfeile las, die er am Boden fand, Gilt' er hernach, die Kräuter selbst zu lesen, Mit denen er Berwundete verband: Was er berührte, mußte gleich genesen, Es freute sich der Kranke seiner Hand; Wer wollt' ihn nicht mit Fröhlickeit betrachten! Und nur der Bater schien nicht sein zu achten.

Leicht, wie ein segelnd Schiff, das keine Schwere Der Ladung fühlt und eilt von Port zu Port, Trug er die Last der elterlichen Lehre; Gehorsam war ihr erst und letztes Wort; Und wie den Knaben Lust, den Jüngling Ehre, So zog ihn nur der fremde Wille fort. Der Bater sann umsonst auf neue Proben, Und wenn er fordern wollte, mukt' er loben.

Bulest gab sich auch dieser überwunden; Bekannte thätig seines Sohnes Werth; Die Rauhigkeit des Alten war berschwunden, Er schenkt' auf einmal ihm ein köstlich Pferd; Der Jüngling ward vom kleinen Dienst entbunden, Er führte statt des kurzen Dolchs ein Schwert: Und so trat er geprüft in einen Orden, Zu dem er durch Geburt berechtigt worden.

So könnt' ich dir noch Tagelang berichten, Bas jeden Hörer in Erstaunen sett; Sein Leben wird den köstlichsten Geschichten Gewiß dereinst von Enkeln gleich gesett; Bas dem Gemüth in Fabeln und Gedichten Unglaublich scheint und es doch hoch ergetzt, Bernimmt es hier und mag sich gern bequemen, Zwiefach erfreut für wahr es anzunehmen.

Und fragst du mich, wie der Erwählte heiße, Den sich das Aug' der Borsicht ausersah? Den ich zwar oft, doch nie genugsam preise, An dem so viel Unglaubliches geschah: Humanus heißt der Heilige, der Weise, Der beste Mann, den ich mit Augen sah: Und sein Geschlecht, wie es die Fürsten nennen, Sollst du zugleich mit seinen Ahnen kennen.

Der Alte sprach's und hätte mehr gesprochen, Denn er war ganz ber Wunderdinge voll, Und wir ergetzen uns noch manche Wochen An allem, was er uns erzählen foll; Doch eben ward sein Reben unterbrochen, Als gegen seinen Gast das Herz am stärksten quoll. Die andern Brüder gingen bald und kamen, Bis sie das Wort ihm von dem Munde nahmen.

Und da nun Marcus nach genoßnem Mahle Dem Herrn und seinen Wirthen sich geneigt, Erbat er sich noch eine reine Schale Boll Wasser, und auch die ward ihm gereicht. Dann führten sie ihn zu dem großen Saale, Worin sich ihm ein seltner Anblick zeigt. Was er dort sah, soll nicht verborgen bleiben, Ich will es euch gewissenhaft beschreiben.

Kein Schmud war hier, die Augen zu verblenden; Ein kühnes Kreuzgewölbe ftieg empor, Und dreizehn Stühle sah er an den Wänden Umher geordnet, wie im frommen Chor, Gar zierlich ausgeschnitzt von klugen Händen; Es stand ein kleiner Pult an jedem vor. Man fühlte hier ber Andacht fich ergeben, Und Lebensruh und ein gefellig Leben.

Bu häupten sah er breizehn Schilbe hangen, Denn jedem Stuhl war eines zugezählt. Sie schienen hier nicht ahnenstolz zu prangen, Ein jedes schien bedeutend und gewählt, Und Bruder Marcus brannte vor Berlangen, Zu wissen, was so manches Bild verhehlt; Im mittelsten erblickt er jenes Zeichen Zum zweitenmal, ein Kreuz mit Rosenzweigen.

Die Seele kann sich hier gar vieles bilden, Gin Gegenstand zieht von dem andern fort; Und Helme hängen über manchen Schilden, Auch Schwert und Lanze sieht man hier und dort; Die Waffen, wie man sie von Schlachtgesilden Auflesen kann, verzieren diesen Ort: hier Fahnen und Gewehre fremder Lande Und, seh' ich recht, auch Ketten dort und Bande!

Ein jeder sinkt vor seinem Stuhle nieder, Schlägt auf die Brust, in still Gebet gekehrt, Bon ihren Lippen tönen kurze Lieder, In denen sich andächt'ge Freude nährt; Dann segnen sich die treu verbundnen Brüder Zum kurzen Schlaf, den Phantasie nicht stört: Nur Marcus bleibt, indem die andern gehen, Mit einigen im Saale schauend stehen.

So müd' er ift, wünscht er noch fort zu wachen, Denn kräftig reizt ihn manch und manches Bilb: Hier fieht er einen feuerfarbnen Drachen, Der seinen Durst in wilden Flammen stillt; Hier einen Arm in eines Bären Rachen, Bon dem das Blut in heißen Strömen quillt; Die beiden Schilder hingen, gleicher Weite, Beim Rosenkreuz zur recht und linken Seite.

Du kommst hierher auf wunderbaren Pfaden, Spricht ihn der Alte wieder freundlich an; Laß diese Bilder dich zu bleiben laden, Bis du erfährst, was mancher Held gethan; Was hier verborgen, ist nicht zu errathen, Man zeige denn es dir vertraulich an; Du ahnest wohl, wie manches hier gelitten, Gelebt, verloren ward, und was erstritten.

Doch glaube nicht, daß nur von alten Zeiten Der Greis erzählt, hier geht noch manches vor; Das, was du siehst, will mehr und mehr bedeuten Ein Teppich deckt es bald und bald ein Flor. Beliebt es dir, so magst du dich bereiten: Tu kamst, o Freund, nur erst durchs erste Thor; Im Borhof bist du freundlich ausgenommen Und scheinst mir werth, ins Innerste zu kommen.

Nach kurzem Schlaf in einer stillen Belle Wedt unsern Freund ein dumpfer Glodenton. Er rafft sich auf mit unverdroßner Schnelle, Dem Ruf der Andacht folgt der Himmelssohn. Geschwind bekleidet, eilt er nach der Schwelle, Es eilt sein Herz voraus zur Kirche schon, Gehorsam, ruhig, durch Gebet beslügelt; Er klinkt am Schloß und findet es verriegelt.

Und wie er horcht, so wird in gleichen Zeiten Dreimal ein Schlag auf hohles Erz erneut, Richt Schlag ber Uhr und auch nicht Glodenläuten, Ein Flötenton mischt sich von Zeit zu Zeit; Der Schall, ber seltsam ist und schwer zu beuten, Bewegt sich so, daß er das Herz erfreut, Einladend ernst, als wenn sich mit Gesängen Zufriedne Paare durch einander schlängen.

Er eilt ans Fenster, bort vielleicht zu schauen, Was ihn verwirrt und wunderbar ergreift; Er sieht ben Tag im fernen Often grauen, Den Horizont mit leichtem Duft gestreift, Und — soll er wirklich seinen Augen trauen? — Ein seltsam Licht, bas burch ben Garten schweift: Drei Jünglinge mit Fackeln in ben Händen Sieht er sich eilend burch bie Gänge wenden.

Er sieht genau die weißen Kleider glänzen, Die ihnen knapp und wohl am Leibe stehn, Ihr lodig haupt kann er mit Blumenkränzen, Mit Rosen ihren Gurt umwunden sehn; Es scheint, als kämen sie von nächt'gen Tänzen, Bon froher Mühe recht erquickt und schön. Sie eilen nun und löschen, wie die Sterne, Die Fackeln aus und schwinden in die Ferne.

Kunst.

Bilbe, Rünftler! rebe nicht! Rur ein Sauch fet bein Gebicht.

#### Der Wandrer.

Wandrer.

Gott fegne bich, junge Frau, Und den fäugenden Knaben Un deiner Bruft! Laß mich an der Felsenwand hier In des Ulmbaums Schatten, Weine Bürde werfen, Neben dir ausruhn.

Frau.

Welch Gewerb treibt bich Durch des Tages hige Den staubigen Pfad her? Bringst du Waaren aus der Stadt Im Land herum? Lächelst, Fremdling, Ueber meine Frage?

Manbrer.

Keine Waaren bring' ich aus ber Stabt. Kühl wirb nun der Abend; Beige mir den Brunnen, Daraus du trinkest, Liebes junges Weib!

Frau.

Hier ben Felsenpfad hinauf. Geh voran! durch Gebüsche Geht der Pfad nach der Hütte, Drin ich wohne, Zu dem Brunnen, Den ich trinke.

Banbrer.

Spuren ordnender Menschenhand Zwischen bem Gesträuch!

Diese Steine hast du nicht gefügt, Reichhinstreuende Natur!

Frau.

Weiter binauf!

Wandrer.

Bon bem Moos gebect ein Architrab! Ich erkenne bich, bilbenber Geift! Haft bein Siegel in den Stein geprägt.

Frau.

Beiter, Frembling!

Wanbrer.

Eine Inschrift, über die ich trete! Nicht zu lefen! Weggewandelt sehd ihr, Tiefgegrabne Worte, Die ihr eures Meisters Andacht Tausend Enkeln zeigen solltet.

Krau.

Staunest, Fremdling, Diese Stein' an? Droben sind der Steine viel Um meine Hütte.

Banbrer.

Droben?

Frau.

Gleich zur Linken Durchs Gebüsch hinan; hier.

Manbrer.

Ihr Mufen und Grazien!

Frau.

Das ift meine Butte.

Manbrer.

Eines Tempels Trummer!

Frau.

hier zur Seit' hinab Duillt ber Brunnen, Den ich trinke.

Wanbrer.

Glühend webst du Neber beinem Grabe, Genius! Neber dir Ist zusammengestürzt Dein Meisterstück, O du Unsterblicher!

Frau.

Wart', ich hole das Gefäß Dir jum Trinken.

Wanbrer.

Epheu hat beine ichlanke Götterbildung umfleibet. Wie bu emporftrebft Aus bem Schutte, Säulenpaar! Und bu einsame Schwester bort. Wie ihr, Düstres Moos auf dem beiligen Saupt. Majestätisch trauernd berabschaut Auf bie gertrümmerten Bu euern Füßen, Eure Beschwifter! In bes Brombeergesträuches Schatten Dedt fie Schutt und Erbe, Und hohes Gras wankt drüber hin! Schüteft bu fo, Natur, Deines Meifterftude Meifterftud?

Unempfindlich zertrümmerst bu Dein Heiligthum? Säest Difteln brein?

Frau.

Wie der Knabe schläft! Willst du in der Hütte ruhn, Fremdling? Willst du hier Lieber in dem Freien bleiben? Es ist kühl! Nimm den Knaben, Daß ich Wasser schöpfen gehe. Schlase, Lieber! schlas!

#### Wandrer.

Suß ift beine Ruh! Wie's, in bimmlischer Gesundheit Schwimmenb, rubig athmet! Du, geboren über Reften Beiliger Bergangenheit, Ruh' ihr Beift auf bir! Welchen ber umschwebt, Wird in Götterselbstgefühl Jebes Tags genießen. Voller Reim blüh' auf, Des glänzenden Frühlings Berrlicher Schmuck, Und leuchte bor beinen Gefellen! Und welft die Bluthenhulle weg, Dann fteig' aus beinem Bufen Die volle Frucht, Und reife ber Sonn' entgegen.

### Frau.

Gefegne's Gott! — Und schläft er noch? Ich habe nichts zum frischen Trunk, Als ein Stud Brob, das ich bir bieten kann. Manbrer.

Ich banke bir. Wie herrlich alles blüht umher Und grünt!

Frau.

Mein Mann wird bald Nach Hause sehn Bom Feld. O bleibe, bleibe, Mann! Und if mit uns das Abendbrob.

Wandrer.

Ihr wohnet hier?

Frau.

Da, zwischen bem Gemäuer her. Die Hütte baute noch mein Bater Aus Ziegeln und bes Schuttes Steinen, hier wohnen wir. Er gab mich einem Ackersmann Und starb in unsern Armen. — haft du geschlafen, liebes herz? Wie er munter ist und spielen will! Du Schelm!

Manbrer.

Natur! du ewig keimende, Schaffft jeden zum Genuß des Lebens, Haft deine Kinder alle mütterlich Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hütte. Hoch baut die Schwalb' an das Gesims, Unfühlend, welchen Zierrath Sie verkledt; Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig Zum Winterhaus für ihre Brut; Und du slickst zwischen der Vergangenheit Erhabne Trümmer Eine hütte, o Mensch, Genießest über Grabern! — Leb wohl, bu gludlich Beib!

Frau.

Du willft nicht bleiben?

Wandrer.

Gott erhalt' euch, Segn' euern Anaben!

Frau.

Glud auf ben Weg!

Wanbrer.

Wohin führt mich ber Pfab Dort übern Berg?

Frau.

Nach Cuma.

Wanbrer.

Wie weit ift's bin?

Frau.

Drei Meilen gut.

Wandrer.

Leb wohl!
D leite meinen Gang, Natur!
Den Fremdlings-Reisetritt,
Den über Gräber Heiliger Bergangenheit Ich wandle.
Leit' ihn zum Schukort,
Borm Nord gedeckt,
Und wo dem Mittagsstrahl Ein Pappelwäldchen wehrt. Und kehr' ich bann Am Abend heim Zur Hütte, Bergoldet vom letten Sonnenstrahl, Laß mich empfangen solch ein Weib, Den Knaben auf bem Arm!

# Künstlers Morgenlied.

Der Tempel ist euch aufgebaut, Ihr hohen Musen all, Und hier in meinem Herzen ist Das Allerheiligste.

Wenn Morgens mich die Sonne weckt, Warm, froh ich schau' umber, Steht rings ihr Ewiglebenben Im heil'gen Morgenglanz.

Ich bet' hinan, und Lobgesang Ist lauter mein Gebet, Und freudeklingend Saitenspiel Begleitet mein Gebet.

Ich trete vor den Altar hin • Und lese, wie sich's ziemt, Andacht liturg'scher Lection Im heiligen Homer.

Und wenn er ins Getümmel mich Bon Löwenkriegern reißt, Und Göttersöhn' auf Wagen hoch Nachglühend stürmen an, Und Roß dann vor dem Wagen stürzt, Und drunter und drüber sich Freund', Feinde wälzen in Todesblut — Er sengte sie dahin

Mit Flammenschwert, der Helbensohn, Zehntausend auf einmal, Bis dann auch er, gebändiget Bon einer Götterhand,

Ab auf ben Rogus nieberstürzt, Den er sich selbst gehäuft, Und Feinde nun ben schönen Leib Verschändend tasten an:

Da greif' ich muthig auf, es wird Die Kohle zum Gewehr, Und jene meine hohe Wand In Schlachtfeld-Wogen brauft.

Hinan! Hinan! Es heulet laut Gebrüll der Feindeswuth, Und Schild an Schild, und Schwert auf Helm, Und um den Todten Tod.

Ich bränge mich hinan, hinan, Da kämpfen sie um ihn, Die tapfern Freunde, tapferer In ihrer Thränenwuth.

Ach, rettet! Kämpfet! Rettet ihn! Ins Lager tragt ihn fort, Und Balsam gießt bem Tobten auf, Und Thränen Tobten:Ehr! Und find' ich mich zurud hierher, Empfängst du, Liebe, mich, Mein Mädchen, ach, im Bilbe nur, Und so im Bilbe warm!

Ach, wie du ruhtest neben mir Und schmachtetest mich an, Und mir's vom Aug' durchs Herz hindurch Zum Griffel schmachtete!

Wie ich an Aug' und Wange mich Und Mund mich weibete, Und mir's im Busen jung und frisch, Wie einer Gottheit, war!

O kehre doch und bleibe dann In meinen Armen fest, Und keine, keine Schlachten mehr, Nur dich in meinem Arm!

Und sollst mir, meine Liebe, sehn Allbeutend Ibeal, Madonna sehn, ein Erstlingskind, Ein heiligs, an der Brust;

Und haschen will ich, Nhmphe, dich, Im tiefen Waldgebüsch; O fliehe nicht die rauhe Brust, Mein aufgerecktes Ohr!

Und liegen will ich Mars zu bir, Du Liebesgöttin ftark, Und ziehn ein Netz um uns herum, Und rufen dem Olymp, Wer von den Göttern kommen will, Beneiden unser Glück, Und soll's die Fraze Eifersucht, Am Bettsuß angebannt.

# Amor als Landschaftsmaler.

Saß ich früh auf einer Felsenspitze, Sah mit starren Augen in den Nebel; Wie ein grau grundirtes Tuch gespannet, Deckt' er alles in die Breit' und Höhe.

Stellt' ein Knabe sich mir an die Seite, Sagte: lieber Freund, wie magst du starrend Auf das leere Tuch gelassen schauen? Hast du denn zum Malen und zum Bilden Alle Lust auf ewig wohl verloren?

Sah ich an das Kind und dachte heimlich: Will das Bübchen boch den Meister machen!

Willft du immer trüb' und müßig bleiben, Sprach ber Knabe, kann nichts kluges werben: Sieh, ich will dir gleich ein Bildchen malen, Dich ein hübsches Bildchen malen lehren.

Und er richtete ben Beigefinger, Der so röthlich war wie eine Rose, Nach dem weiten ausgespannten Teppich, Fing mit seinem Finger an zu zeichnen:

Oben malt' er eine schöne Sonne, Die mir in die Augen mächtig glänzte, Und den Saum der Wolken macht' er golden, Ließ die Strahlen durch die Wolken bringen; Malte bann die zarten leichten Wipfel Frisch erquickter Bäume, zog die Hügel, Einen nach bem andern, frei dahinter; Unten ließ er's nicht an Wasser sehlen, Beichnete den Fluß so ganz natürlich, Daß er schien im Sonnenstrahl zu glitzern, Daß er schien am hoben Rand zu rauschen.

Ach, da standen Blumen an dem Flusse,
Und da waren Farben auf der Wiese,
Gold und Schmelz und Purpur und ein Grünes,
Alles wie Smaragd und wie Karfunkel!
Hell und rein lasirt' er drauf den Himmel
Und die blauen Berge fern und ferner,
Daß ich, ganz entzückt und neu geboren,
Bald den Maler, bald das Bild beschaute.

Sab' ich boch, so sagt' er, bir bewiesen, Daß ich bieses Handwerk gut verstehe: Doch es ist bas schwerste noch zurude.

Beichnete barnach mit spitzem Finger Und mit großer Sorgfalt an dem Wäldchen, Grad' ans Ende, wo die Sonne kräftig Bon dem hellen Boden wiederglänzte, Beichnete das allerliebste Mädchen, Wohlgebildet, zierlich angekleidet, Frische Wangen unter braunen haaren, Und die Wangen waren von der Farbe, Wie das Fingerchen, das sie gebildet.

O du Knabe! rief ich, welch ein Meister Hat in seine Schule dich genommen, Daß du so geschwind und so natürlich Alles klug beginnst und gut vollendest? Da ich noch so rebe, sieh, ba rühret Sich ein Windchen und bewegt die Gipfel, Kräuselt alle Wellen auf dem Flusse, Füllt den Schleier des vollkommnen Mädchens, Und, was mich Erstaunten mehr erstaunte, Fängt das Mädchen an, den Fuß zu rühren, Geht zu kommen, nähert sich dem Orte, Wo ich mit dem losen Lehrer size.

Da nun alles, alles sich bewegte, Bäume, Fluß und Blumen und der Schleier, Und der zarte Fuß der Allerschönsten, Glaubt ihr wohl, ich seh auf meinem Felsen Wie ein Felsen still und fest geblieben?

### Rünftlers Abendlied.

Ach, daß die innre Schöpfungestraft Durch meinen Sinn erschölle! Daß eine Bilbung voller Saft Aus meinen Fingern quölle!

Ich zittre nur, ich stottre nur, Und kann es boch nicht lassen; Ich fühl', ich kenne bich, Natur, Und so muß ich bich fassen.

Bebenk' ich bann, wie manches Jahr Sich schon mein Sinn erschließet, Wie er, wo bürre Haibe war, Nun Freubenquell genießet;

Wie sehn' ich mich, Natur, nach dir, Dich treu und lieb zu fühlen! Ein lust'ger Springbrunn, wirst du mir Aus tausend Röhren spielen. Wirft alle meine Kräfte mir In meinem Sinn erheitern, Und biefes enge Dafebn hier Bur Ewigkeit erweitern.

## Kenner und Künftler.

Renner.

Gut! Brav, mein Herr! Allein Die linke Seite Nicht ganz gleich ber rechten; Hier scheint es mir zu lang, Und hier zu breit; Hier zuckt's ein wenig, Und die Lippe Nicht ganz Natur, So tobt noch alles!

Rünftler.

D rathet! Helft mir, Daß ich mich vollende! Wo ist der Urquell der Natur, Daraus ich schöpfend Himmel fühl' und Leben In die Fingerspißen hervor? Daß ich mit Göttersinn Und Menschenhand Bermöge zu bilben, Was bei meinem Weib Ich animalisch kann und muß.

Renner.

Da feben Sie zu.

Rünftler.

So!

## Renner und Enthusiaft.

Ich führt' einen Freund zum Maibel jung, Wollt' ihm zu genießen geben, Was alles es hätt! gar Freud' genung, Frisch junges warmes Leben.

Wir fanden sie sitzen an ihrem Bett, Thät sich auf ihr Händlein stützen. Der Herr, der macht ihr ein Compliment, Thät gegen ihr über sitzen. Er spitzt die Nase, er sturt sie an, Betracht sie herüber, hinüber; Und um mich war's gar bald gethan, Die Sinnen gingen mir über.

Der liebe Herr für allen Dank Führt mich brauf in eine Ecen, Und sagt, sie wär' doch allzu schlank, Und hätt' auch Sommerflecken. Da nahm ich von meinem Kind Abjeu, Und scheidend sah ich in die Höh: Ach Herre Gott, ach Herre Gott, Erbarm' dich doch bes Herren!

Da führt' ich ihn in die Gallerie Boll Menschengluth und Geistes; Mir wird's da gleich, ich weiß nicht wie, Mein ganzes Herz zerreißt es. O Maler! Maler! rief ich laut, Belohn' dir Gott dein Malen! Und nur die allerschönste Braut Kann dich für uns bezahlen.

Und sieh, da ging mein Herr herum, Und stochert sich die Zähne, Registrirt in Catalogum Mir meine Göttersöhne. Mein Busen war so voll und bang, Bon hundert Welten trächtig; Ihm war bald was zu kurz, zu lang, Wägt alles gar bedächtig.

Da warf ich in ein Echen mich, Die Eingeweide brannten. Um ihn versammelten Männer sich, Die ihn einen Kenner nannten.

# Monolog des Liebhabers.

Was nutt die glühende Natur Bor deinen Augen dir,
Was nutt dir das Gebildete
Der Kunst rings um dich her,
Wenn liebevolle Schöpfungskraft
Nicht deine Seele füllt
Und in den Fingerspitzen dir
Nicht wieder bildend wird?

# Guter Rath.

Geschieht wohl, daß man einen Tag Weber sich noch andre leiden mag, Will nichts dir nach dem Herzen ein; Sollt's in der Runst wohl anders sehn? Drum hetze dich nicht zur schlimmen Zeit, Denn Füll' und Kraft sind nimmer weit: Hast in der bösen Stund' geruht, Ist dir die gute doppelt gut.

### Sendschreiben.

Mein altes Evangelium Bring' ich bir hier schon wieder; Doch ist mir's wohl um mich herum, Darum schreib' ich bir's nieder.

Ich holte Gold, ich holte Wein, Stellt' alles da zusammen; Da, dacht' ich, da wird Wärme sepn, Geht mein Gemäld' in Flammen! Auch thät ich bei der Schäße Flor Biel Gluth und Reichthum schwärmen; Doch Menschenfleisch geht allem vor, Um sich daran zu wärmen.

Und wer nicht richtet, sondern fleißig ist, Wie ich bin und wie du bist,
Den belohnt auch die Arbeit mit Genuß;
Nichts wird auf der Welt ihm Ueberdruß.
Denn er blecket nicht mit stumpsem Zahn Lang' Gesottnes und Gebratnes an,
Das er, wenn er noch so sittlich kaut,
Endlich doch nicht sonderlich verdaut;
Sondern faßt ein tüchtig Schinkenbein,
Haut da gut taglöhnermäßig drein,
Füllt dis oben gierig den Pokal,
Trinkt, und wischt das Maul wohl nicht einmal.

Sieh, so ist Natur ein Buch lebendig, Unverstanden, doch nicht unverständlich: Denn dein Herz hat viel und groß Begehr, Bas wohl in der Welt für Freude wär', Allen Sonnenschein und alle Bäume, Alles Meergestad' und alle Träume In dein Herz zu sammeln mit einander, Wie die Welt durchwühlend Banks, Solander. Und wie muß dir's werben, wenn du fühlest, Daß du alles in dir selbst erzielest, Freude hast an deiner Frau und Hunden, Als noch keiner in Elysium gefunden, Als er da mit Schatten lieblich schweiste Und an goldne Gottgestalten streiste. Nicht in Rom, in Magna Gräcia, Dir im Herzen ist die Wonne da! Wer mit seiner Mutter, der Natur, sich hält, Find't im Stengelglas wohl eine Welt.

# Künstlers Jug und Recht.

Ein frommer Maler mit vielem Fleiß Hatte manchmal gewonnen ben Preiß, Und manchmal ließ er's auch geschehn, Daß er einem Bessern nach mußt' stehn; Hatte seine Tafeln fortgemalt, Wie man sie lobt, wie man sie bezahlt. Da kamen einige gut hinaus; Man baut' ihn'n sogar ein Geiligenhaus.

Run fand er Gelegenheit einmal, Bu malen eine Wand im Saal; Mit emsigen Zügen er staffirt, Was öfters in der Welt passirt: Zog seinen Umriß leicht und klar, Man konnte sehn, was gemeint da war. Mit wenig Farben er colorirt, Doch so, daß er das Aug' frappirt. Er glaubt' es für den Platz gerecht Und nicht zu gut und nicht zu schlecht, Daß es versammelte Herrn und Fraun Möchten einmal mit Lust beschaun; Bugleich er auch noch municht' und wollt', Daß man dabei was denken follt'.

Als nun die Arbeit fertig war. Da trat herein mand Freundespaar, Das unfers Rünftlers Werke liebt, Und barum besto mehr betrübt. Daß an der lofen leidigen Wand Nicht auch ein Götterbildnift ftand. Die setten ihn sogleich gur Red', Warum er fo was malen that. Da boch ber Saal und feine Band' Geborten nur für Narrenband': Er sollte fich nicht laffen verführen Und nun auch Bant' und Tifche beschmieren; Er follte bei feinen Tafeln bleiben Und hübsch mit seinem Binsel schreiben. Und sagten ihm von dieser Art Noch viel Berbindlichs in ben Bart.

Er sprach barauf bescheibentlich: Eure gute Meinung beschämet mich. Es freut mich mehr nichts auf ber Welt, Als wenn euch je mein Bert gefällt. Da aber aus eigenem Beruf . Gott der herr allerlei Thier' erschuf, Dag auch fogar bas mufte Schwein, Rröten und Schlangen bom Berren febn, Und er auch manches nur ebauchirt, Und gerade nicht alles ausgeführt (Wie man ben Menschen benn felbst nicht scharf Und nur en gros betrachten barf): Co hab' ich, als ein armer Anecht Bom fündlich menschlichen Geschlecht. Von Jugend auf allerlei Luft gespürt Und mich in allerlei erercirt.

Und so durch Uebung und durch Glück Gelang mir, sagt ihr, manches Stück. Run dächt' ich, nach vielem Rennen und Laufen Dürft' einer auch einmal verschnausen, Ohne daß jeder gleich, der wohl ihm wollt', Ihn 'nen faulen Bengel heißen sollt'.

Drum ist mein Wort zu bieser Frist, Wie's allezeit gewesen ist: Mit keiner Arbeit hab' ich geprahlt, Und was ich gemalt hab', hab' ich gemalt.

# Groß ift die Diana der Ephefer.

Apostelgeschichte 19, 28.

Zu Ephesus ein Goldschmied saß In seiner Werkstatt, pochte, So gut er konnt', ohn' Unterlaß, So zierlich er's vermochte.
Als Knab' und Jüngling kniet er schon Im Tempel vor der Göttin Thron, Und hatte den Gürtel unter den Brüsten, Borin so manche Thiere nisten, Bu Hause treulich nachgefeilt, Wie's ihm der Vater zugetheilt, Und leitete sein kunstreich Streben In frommer Wirkung durch das Leben.

Da hört er benn auf einmal laut Eines Gassenvolkes Windesbraut, Als gab's einen Gott so im Gehirn, Da hinter bes Menschen alberner Stirn, Der seh viel herrlicher als das Wesen, An dem wir die Breite der Gottheit lesen. Der alte Künftler horcht nur auf, Läßt seinen Knaben auf ben Markt ben Lauf, Feilt immer fort an Hirschen und Thieren, Die seiner Gottheit Kniee zieren, Und hofft, es könnte das Glück ihm walten, Ihr Angesicht würdig zu gestalten.

Will's aber einer anbers halten, So mag er nach Belieben schalten; Nur soll er nicht bas Handwerk schänden; Sonst wird er schlecht und schmählich enden.

#### Antike.

Homer ist lange mit Ehren genannt, Jetzt ward euch Phibias bekannt; Nun halt nichts gegen beibe Stich, Darob ereifre niemand sich.

Sebb willtommen, edle Gäfte, Jebem achten beutschen Sinn; Denn bas Herrlichfte, bas Befte, Bringt allein bem Geift Gewinn.

## Begeifterung.

Fassest du die Muse nur beim Zipfel, Haft du wenig nur gethan; Geist und Kunst, auf ihrem höchsten Gipfel, Muthen alle Menschen an.

#### Studien.

Nachahmung ber Natur
— Der schönen —
Ich ging auch wohl auf bieser Spur;
Gewöhnen
Mocht' ich wohl nach und nach ben Sinn,
Mich zu vergnügen;
Allein so balb ich mündig bin,
Es sind's die Griechen.

### Typus.

Es ist nichts in der Haut, Was nicht im Knochen ist. Bor schlechtem Gebilde jedem graut, Das ein Augenschmerz ihm ist.

Was freut benn jeben? Blühen zu sehn, Das von innen schon gut gestaltet; Außen mag's in Glätte, mag in Farben gehn, Es ist ihm schon voran gewaltet.

## Unerläßlich.

Gar manches artig ist geschehn Durch leichte Griffel-Spiele; Doch, recht betrachtet, wohl besehn, Fehlt immer Hain und Mühle.

#### Ideale.

Der Maler wagt's mit Götter:Bilbern, Sein Höchstes hat er aufgestellt; Doch was er für unmöglich hält: Dem Liebenden die Liebste schilbern, Er wag' es auch! Ein Traum wird frommen, Ein Schattenbild ift hoch willsommen.

## Abwege.

Künftler, wird's im Innern steif, Das ist nicht erfreulich! Auch der vagen Züge Schweif Ist uns ganz abscheulich; Kommst du aber auf die Spur, Daß du's nicht getroffen, Zu der wahren Kunstnatur Steht der Pfad schon offen.

#### Modernes.

"Wie aber kann sich Hans van Spc Mit Phibias nur meffen?" Ihr müßt, so lehr' ich, alfogleich Einen um den andern vergeffen.

Denn wart ihr stets bei Einer geblieben, Wie könntet ihr noch immer lieben? Das ift die Kunst, das ist die Welt, Daß eins ums andere gefällt.

#### Dilettant und Rünftler.

Blätter, nach Natur gestammelt, Sind sie endlich auch gesammelt, Deuten wohl auf Kunst und Leben; Aber ihr, im Künstler-Kranze, Jedes Blatt seh euch das Ganze, Und belohnt ist euer Streben.

#### Landschaft.

Das alles sieht so lustig aus, So wohl gewaschen bas Bauerhaus, So morgenthaulich Gras und Baum, So herrlich blau der Berge Saum! Seht nur das Wölkthen, wie es spielt Und sich im reinen Aether kühlt! Fände sich ein Niederländer hier, Er nähme wahrlich gleich Quartier, Und was er sieht und was er malt, Wird hundert Jahre nachgezahlt.

Wie kommt dir denn das alles vor? Es glänzt, als wie durch Silberflor, Durchscheinend ist's, es steht ein Licht Dahinter, lieblichstes Gesicht.
Durch solcher holden Lampe Schein Wird alles klar und überrein, Was sonst ein garstig Ungefähr, Tagtäglich, ein Gemeines wär'. — Fehlt's dir an Geist und Kunst-Gebühr, Die Liebe weiß schon Rath dafür.

## Künftler - Lied.

Bu ersinden, zu beschließen, Bleibe, Künftler, oft allein! Deines Wirkens zu genießen, Gile freudig zum Berein! Dort im Ganzen schau, erfahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn dir in dem Nachbar auf.

Der Gebanke, das Entwerfen, Die Gestalten ihr Bezug, Eines wird das andre schärfen, Und am Ende seh's genug! Wohl erfunden, klug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht, So von jeher hat gewonnen Künstler kunstreich seine Macht.

Wie Natur im Vielgebilde Ginen Gott nur offenbart, So im weiten Kunstgefilde Bebt ein Sinn der ew'gen Art; Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmückt Und getrost der höchsten Klarheit Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Prose Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Malertafel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausenbsach und schön entstieße Form aus Formen beiner Hand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Welch ein Werkzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüder dar; Und gesangweis flammt und rauchet Opfersäule vom Altar. Parabolisch.

Bas im Leben uns verbrießt, Dan im Bilbe gern genießt.

,

## Erklärung einer antiken Gemme.

Es steht ein junger Feigenstock In einem schönen Garten; Daneben sitt ein Ziegenbock, Als wollt' er seiner warten.

Allein, Quiriten, wie man irrt! Der Baum ist schlecht gehütet; Und ihm zur andern Seite schwirrt Ein Käfer ausgebrütet.

Es fliegt ber Helb mit Panzerbrust Und naschet in ben Zweigen, Und auch ber Bock hat große Lust, Gemächlich aufzusteigen.

Drum seht ihr, Freunde, schon beinah Das Bäumchen nacht von Blättern, Es stehet ganz erbärmlich da Und flehet zu ben Göttern.

Drum hört die guten Lehren an, Ihr Kinder, zart von Jahren: Bor Ziegenbod und Käferzahn Soll man ein Bäumchen wahren!

#### Ragenpaftete.

Bewährt ben Forscher ber Natur Ein frei und ruhig Schauen, So folge Meßkunst seiner Spur Mit Borsicht und Vertrauen.

Zwar mag in Ginem Menschenkind Sich beibes auch vereinen; Doch baß es zwei Gewerbe find, Das läßt fich nicht verneinen.

Es war einmal ein braver Koch, Geschickt im Appretiren; Dem fiel es ein, er wollte boch Als Jäger sich geriren.

Er zog bewehrt zu grünem Walb, Wo manches Wildpret hauste, Und einen Kater schoß er bald, Der junge Bögel schmauste.

Sah ihn für einen Hasen an Und ließ sich nicht bedeuten, Pastetete viel Würze dran Und sett' ihn vor den Leuten.

Doch manche Gäfte bas verbroß, Gewisse feine Nasen: Die Kaţe, die der Jäger schoß, Macht nie der Koch zum Sasen.

#### Séance.

Hier ist's, wo unter eignem Namen Die Buchstaben sonst zusammenkamen. Mit Scharlachkleibern angethan, Saßen die Selbstlauter oben an; A, E, J, D und U dabei, Machten ein gar seltsam Geschrei. Die Mitlauter kamen mit steisen Schritten, Mußten erst um Erlaubniß bitten: Präsident A war ihnen geneigt; Da wurd' ihnen benn der Platz gezeigt; Andre aber, die mußten stehn, Als Be-Ha und Te-Ha und solches Getön. Da gab's ein Gerede, man weiß nicht wie: Das nennt man eine Akademie.

# Legende.

In der Büsten ein heiliger Mann Zu seinem Erstaunen thät treffen an Einen ziegenfüßigen Faun, der sprach: "Herr, betet für mich und meine Gefährt', Daß ich zum Himmel gelassen werd', Zur Seligen Freud': uns dürstet darnach." Der heilige Mann dagegen sprach: "Es steht mit deiner Bitte gar gefährlich, Und gewährt wird sie dir schwerlich. Du kommst nicht zum englischen Gruß: Denn du hast einen Ziegenfuß." Da sprach hierauf der wilde Mann: "Was hat euch mein Ziegenfuß gethan? Sah ich doch manche strack und schon."

#### Autoren.

Ueber die Wiese den Bach herab, Durch seinen Garten, Bricht er die jüngsten Blumen ab; Ihm schlägt das Herz vor Erwarten. Sein Mädchen kommt — D Gewinnst! o Glück! Jüngling, tauscheft deine Blüthen um einen Blick!

Der Nachbar Gärtner sieht herein Ueber die Hede: "So ein Thor möcht' ich seyn! Hab' Freude, meine Blumen zu nähren, Die Bögel von meinen Früchten zu wehren; Aber, sind sie reif: Geld! guter Freund! Soll ich meine Mübe verlieren?"

Das sind Autoren, wie es scheint. Der eine streut seine Freuden herum Seinen Freunden, dem Publicum, Der andre läßt sich pränumeriren.

# Recensent.

Da hatt' ich einen Kerl zu Gast, Er war mir eben nicht zur Last: Ich hatt' just mein gewöhnlich Essen, Hat sich der Kerl pumpsatt gesressen, Zum Nachtisch, was ich gespeichert hatt'. Und kaum ist mir der Kerl so satt, Thut ihn der Teusel zum Nachbar führen, Ueber mein Essen zu räsonniren: "Die Supp' hätt' können gewürzter sehn, Der Braten brauner, sirner der Wein." Der Tausendsakerment! Schlagt ihn todt, den Hund! Es ist ein Recensent.

#### Dilettant und Kritiker.

Es hatt' ein Knab' eine Taube zart, Gar schön von Farben und bunt, Gar herzlich lieb, nach Knaben-Art, Geätzet aus seinem Mund, Und hatte so Freud' am Täubchen sein, Daß er nicht konnte sich freuen allein.

Da lebte nicht weit ein Alt-Fuchs herum, Erfahren und lehrreich und schwäßig darum: Der hatte den Knaben manch Stündlein ergest, Mit Wundern und Lügen verprahlt und verschwäst.

"Muß meinem Fuchs boch mein Täubelein zeigen!" Er lief und fand ihn strecken in Sträuchen. "Sieh, Fuchs, mein lieb Täublein, mein Täubchen so schön! Haft du dein Tag so ein Täubchen gesehn?"

Zeig' her! — Der Knabe reicht's. — Geht wohl an; Aber es fehlt noch manches bran. Die Febern, zum Exempel, find zu kurz gerathen. — Da fing er an, rupft' sich den Braten.

Der Knabe schrie. — Du mußt stärke einsetzen, Sonst ziert's nicht, schwinget nicht. — Da war's nackt — Wißgeburt! — und in Fetzen! Dem Knaben das Herze bricht.

Wer sich erkennt im Anaben gut, Der seh vor Füchsen auf seiner Hut.

#### Neologen.

Ich begegnet' einem jungen Mann,
Ich fragt' ihn um sein Gewerbe;
Er sagt': ich sorge, wie ich kann,
Daß ich mir, eh ich sterbe,
Ein Bauergütchen erwerbe.
Ich sagte: das ist sehr wohl gedacht;
Und wünschte, er hätt' es so weit gebracht.
Da hört' ich: er habe vom lieben Papa
Und eben so von der Frau Mama
Die allerschönsten Rittergüter.

Das nenn' ich boch originale Gemüther.

#### Krittler.

Ein unverschämter Naseweis, Der, was er durch Stahlarbeiterssteiß Auf dem Laden künstlich liegen sah, Dacht', es wär' für ihn alleine da: So tatscht' er dem geduldigen Mann Die blanken Waaren sämmtlich an Und schätzte sie, nach Dünkelsrecht, Das Schlechte hoch, das Gute schlecht, Getrost, zufriednen Angesichts; Dann ging er weg und kaufte nichts.

Den Kramer das zulest verdroß, Und macht ein stählern künstlich Schloß Zur rechten Stunde glühend heiß. Da ruft gleich unser Naseweis: "Wer wird so schlechte Waare kaufen! Der Stahl ist schändlich angelausen." Und tappt auch gleich recht läppisch brein Und fängt erbärmlich an zu schrein. Der Kramer fragt: was ist benn bas? Der Quidam schreit: "Ein frostiger Spaß!"

#### Aläffer.

Wir reiten in die Kreuz und Quer' Nach Freuden und Geschäften; Doch immer kläfft es hinterher Und billt aus allen Kräften. So will der Spit aus unserm Stall Uns immersort begleiten, Und seines Bellens lauter Schall Beweist nur, daß wir reiten.

#### Celebrität.

Auf großen und auf kleinen Brucken Stehn vielgestaltete Nepomucken Bon Erz, von Holz, gemalt, von Stein, Colossisch hoch, und puppisch klein. Jeber hat seine Andacht davor, Weil Nepomuck auf der Brucken das Leben verlor.

Ist einer nun mit Kopf und Ohren Einmal zum Heiligen auserkoren, Ober hat er unter Henkershänden Erbärmlich müssen das Leben enden, So ist er zur Qualität gelangt, Daß er gar weit im Bilbe prangt. Kupferstich, Holzschnitt thun sich eilen, Ihn allen Welten mitzutheilen:

Und jede Gestalt wird wohl empfangen, Thut fie mit feinem Namen prangen: Wie es benn auch bem Berren Chrift Nicht ein Saar besser geworden ist. Merkwürdig für bie Menschenkinder. Balb Beiliger, halb armer Sünder, Sehn wir herrn Werther auch allba Prangen in Solaschnitts Gloria. Das zeugt erft recht von feinem Berthe. Dan mit erbarmlicher Geberbe Er wird auf jedem Sahrmarkt prangen, Wird in Wirthoftuben aufgehangen. Reber fann mit bem Stode zeigen: "Gleich wird die Rugel bas birn erreichen!" Und jeder spricht bei Bier und Brod: "Gott fep's gedankt: nicht wir find tobt!"

# Pfaffenfpiel.

In einer Stadt, wo Parität
Noch in der alten Ordnung steht,
Da, wo sich nämlich Katholiken
Und Protestanten in einander schicken
Und, wie's von Bätern war erprobt,
Jeder Gott auf seine Weise lobt;
Da lebten wir Kinder Lutheraner
Bon etwas Predigt und Gesang,
Waren aber dem Kling und Klang
Der Katholiken nur zugethaner:
Denn alles war doch gar zu schön,
Bunter und lustiger anzusehn.

Dieweil nun Affe, Mensch und Kind Bur Nachahmung geboren find, Erfanden wir, die Zeit zu kurzen, Ein auserlesnes Pfaffenspiel: Zum Chorrock, der uns wohlgefiel, Gaben die Schwestern ihre Schürzen; Handtücher, mit Wirkwerk schön verziert, Wurden zur Stola travestirt: Die Müge mußte den Bischof zieren, Bon Goldpapier mit vielen Thieren.

So zogen wir nun im Drnat Durch Saus und Garten früh und fpat, Und wiederholten ohne Schonen Die sämmtlichen beiligen Functionen; Doch fehlte noch bas befte Stud. Wir wußten wohl, ein prächtig Läuten Sabe hier am meiften zu bedeuten; Und nun begungstigt uns bas Glüd: Denn auf bem Boben bing ein Strick. Wir find entzückt, und wie wir diesen Bum Glodenftrang fogleich erfiefen, Ruht er nicht einen Augenblick: Denn wechselnd eilten wir Geschwifter. Einer ward um ben Andern Rufter. Ein jedes drängte fich bingu. Das ging nun allerliebst von ftatten: Und weil wir feine Gloden batten. So fangen wir Bum Baum bazu.

Vergessen, wie die ältste Sage, War der unschuld'ge Kinderscherz; Doch grade diese letten Tage Fiel er mit einmal mir aufs Herz: Da find sie ja, nach allen Stücken, Die neuvoetischen Katholiken!

#### Die Freuden.

Es flattert um die Quelle Die wechselnde Libelle, Mich freut sie lange schon; Bald dunkel und bald helle, Wie der Chamäleon, Bald roth, bald blau, Bald blau, bald grün; D daß ich in der Nähe Doch ihre Farben sähe!

Sie schwirrt und schwebet, rastet nie! Doch still, sie sest sich an die Weiden, Da hab' ich sie! da hab' ich sie! Und nun betracht' ich sie genau Und seh ein traurig dunkles Blau —

So geht es dir, Bergliedrer beiner Freuden!

## Gedichte.

Gedichte find gemalte Fensterscheiben! Sieht man vom Markt in die Kirche hinein, Da ist alles dunkel und düster; Und so sieht's auch der Herr Philister: Der mag denn wohl verdrießlich sehn Und lebenslang verdrießlich bleiben.

Kommt aber nur einmal herein! Begrüßt die heilige Capelle; Da ist's auf einmal farbig helle, Geschicht' und Zierrath glänzt in Schnelle, Bebeutend wirft ein ebler Schein; Dieß wird euch Kindern Gottes taugen, Erbaut euch und ergest die Augen!

## Die Poesie.

Gott fandte seinen rohen Kindern Gesetz und Ordnung, Wissenschaft und Kunst, Begabte die mit aller himmelsgunst, Der Erde frasses Loos zu mindern. Sie kamen nacht vom himmel an Und wußten sich nicht zu benehmen; Die Boesie zog ihnen Kleider an, Und keine hatte sich zu schämen.

## Amor und Psyche.

Den Musen-Schwestern fiel es ein, Auch Psychen in der Kunst zu bichten Methodice zu unterrichten; Das Seelchen blieb prosaisch rein. Nicht sonderlich erklang die Leier, Selbst in der schönsten Sommernacht; Doch Amor kommt mit Blid und Feuer: Der ganze Cursus war vollbracht.

# Ein Gleichniß.

Jüngst pflückt' ich einen Wiesenstrauß, Trug ihn gebankenvoll nach Haus; Da hatten, von der warmen Hand, Die Kronen sich alle zur Erde gewandt. Ich sette sie in frisches Glas, Und welch' ein Wunder war mir das! Die Köpschen hoben sich empor, Die Blätterstengel im grünen Flor, Und allzusammen so gesund, Als ständen sie noch auf Muttergrund.

So war mir's, als ich wundersam Mein Lied in fremder Sprache vernahm.

# Eliegentod.

Sie saugt mit Gier verräthrisches Getränke Unabgesett, vom ersten Zug verführt; Sie fühlt sich wohl, und längst sind die Gelenke Der zarten Beinchen schon paralhsirt; Nicht mehr gewandt, die Flügelchen zu puten, Nicht mehr geschickt, das Köpfchen aufzustuten — Das Leben so sich im Genuß verliert. Zum Stehen kaum wird noch das Füßchen taugen; So schlürft sie fort und, mitten unterm Saugen, Umnebelt ihr der Tod die tausend Augen.

# Am Eluffe.

Wenn du am breiten Flusse wohnst, Seicht stockt er manchmal auch vorbei; Dann, wenn du beine Wiesen schonst, Herüber schlemmt er, es ist ein Brei.

Am klaren Tag hinab die Schiffe, Der Fischer weislich streicht hinan; Nun starret Eis am Ries und Riffe, Das Anabenvolk ist herr ber Bahn. Das mußt du sehn und unterweilen Doch immer, was du willst, vollziehn! Nicht stocken darfst du, vor nicht eilen; Die Zeit, sie geht gemessen hin.

# Juchs und Kranich.

Zwei Personen ganz verschieben Luben sich bei mir zu Tafel, Dießmal lebten sie in Frieben, Fuchs und Kranich, sagt die Fabel.

Beiden macht' ich was zurechte, Rupfte gleich die jüngsten Tauben; Weil er von Schakals Geschlechte, Legt' ich bei geschwollne Trauben.

Langgehälftes Glasgefäße Sett' ich ungefäumt dagegen, Wo sich klar im Elemente Gold: und Silberfischlein regen.

Hättet ihr ben Fuchs gesehen Auf der flachen Schuffel hausen, Neidisch müßtet ihr gestehen: Welch ein Appetit zum Schmausen!

Wenn ber Vogel, ganz bebächtig, Sich auf Einem Fuße wiegte, Hals und Schnabel, zart und schmächtig, Zierlich nach ben Fischlein schmiegte.

Dankend freuten fie beim Wandern Sich ber Tauben, fich ber Fischen; Jeder spottete bes andern, Als genährt am Kapentischen. Willst nicht Salz und Schmalz verlieren, Mußt, gemäß den Urgeschichten, Wenn die Leute willst gastiren, Dich nach Schnauz' und Schnabel richten.

## Juchs und Jäger.

Schwer, in Walbes Busch und Wuchse Füchsen auf die Spur gelangen; Hält's der Jäger mit dem Fuchse, Jit's unmöglich, ihn zu fangen.

Und so wäre manches Wunder Wie U B, Ab auszusprechen, Ueber welches wir jetzunder Kopf und Hirn im Kopf zerbrechen.

## Beruf des Storchs.

Der Storch, der sich von Frosch und Wurm Un unserm Teiche nähret, Was nistet er auf dem Kirchenthurm, Wo er nicht hingehöret?

Dort klappt und klappert er genung, Berdrießlich anzuhören; Doch wagt es weder Alt noch Jung, Ihm in das Neft zu ftören.

Wodurch — gesagt mit Neverenz — Kann er sein Recht beweisen? Als durch die löbliche Tendenz, Aufs Kirchendach zu . . . . . . .

#### Die Frosche.

Ein großer Teich war zugefroren; Die Fröschlein, in der Tiefe verloren, Durften nicht ferner quaden noch springen, Bersprachen sich aber, im halben Traum, Fänden sie nur da oben Raum, Wie Nachtigallen wollten sie singen. Der Thauwind kam, das Sis zerschmolz, Nun ruderten sie und landeten stolz Und saßen am Ufer weit und breit Und quadten wie vor alter Zeit.

## Die Bochzeit.

Im Dorfe war ein groß Gelag, Man sagt', es seh ein Hochzeittag. Ich zwängte mich in den Schenken:Saal, Da drehten die Bärchen allzumal, Ein jedes Mädchen mit seinem Wicht; Da gab es manch verliebt Gesicht. Nun fragt' ich endlich nach der Braut. — Mir einer starr ins Angesicht schaut: "Das mögt ihr von einem andern hören! Wir aber tanzen ihr zu Ehren, Wir tanzen schon drei Tag und Nacht, Und hat noch niemand an sie gedacht."

Will einer im Leben um fich schauen, Dergleichen wird man ihm viel vertrauen.

#### Begrabniß.

Ein Mägblein trug man zur Thür hinaus Zu Grabe;
Die Bürger schauten zum Fenster heraus,
Sie saßen eben in Saus und Braus
Auf Gut und Habe.
Da bachten sie: man trägt sie hinaus,
Und wer benn endlich bleibt im Haus,
Hat Gut und schöne Gaben:
Es muß sie boch Einer haben

#### Drohende Beichen.

Tritt in recht vollem klarem Schein Frau Benus am Abendhimmel herein, . Oder daß blutroth ein Komet Bar ruthengleich burch Sterne fteht, Der Philister springt jur Thure heraus: Der Stern fteht über meinem Saus! D weh! das ift mir zu verfänglich! — Da ruft er seinem Nachbar bänglich: Ach feht, was mir ein Zeichen bräut, Das gilt fürwahr uns arme Leut'! Meine Mutter liegt am bofen Reuch, Mein Rind am Wind und schwerer Seuch, Meine Frau, fürcht' ich, will auch erkranken, Sie that schon seit acht Tag nicht ganten: Und andre Dinge nach Bericht! 3ch fürcht', es kommt bas jungfte Bericht.

Der Nachbar spricht: ihr habt wohl recht, Es geht uns dießmal allen schlecht. Doch laßt uns ein paar Gassen gehen, Da seht ihr, wie die Sterne stehen. Sie beuten hier, sie beuten bort. Bleibe jeder weislich an seinem Ort, Und thue das Beste, was er kann, Und leibe wie ein andrer Mann.

#### Die Räufer.

Bu ber Apfel-Verkäuferin Kamen Kinder gelaufen, Alle wollten kaufen; Mit munterm Sinn Griffen sie aus dem Haufen, Beschauten mit Verlangen Nah und näher rothbäckige Wangen — Sie hörten den Preis Und warfen sie wieder hin, Als wären sie glühend heiß.

Was der für Räufer haben follte, Der Waare gratis geben wollte!

# Das Bergdorf.

"Jest war das Bergdorf abgebrannt; Sieh nur, wie schnell sich das ermannt! Steht alles wieder in Bret und Schindeln, Die Kinder liegen in Wieg' und Windeln; Wie schön ist's, wenn man Gott vertraut!"

Neuer Scheiterhaufen ist aufgebaut, Daß, wenn es Funken und Wind gesiele, Gott selbst verlör' in solchem Spiele.

#### Symbole.

Im Batican bebient man fich Balmfonntags ächter Balmen, Die Carbinale beugen fich Und fingen alte Bfalmen. Dieselben Pfalmen fingt man auch, Delaweiglein in ben Sanben, Dug im Gebirg ju biefem Brauch Stechpalmen gar bermenben; Rulett, man will ein grünes Reis. So nimmt man Beibenzweige, Damit der Fromme Lob und Breis Auch im Geringften zeige. Und habt ihr euch das wohl gemerkt, Bonnt man euch bas Bequeme. Wenn ihr im Glauben euch bestärft; Das find Muthologeme.

## Drei Palinodien.

1.

"- Weihrauch ift nur ein Tribut für Götter Und für bie Sterblichen ein Gift."

Soll benn bein Opferrauch Die Götter fränken?
Du hältst die Nase zu — Was soll ich benken?
Den Weihrauch schäpet man Bor allen Dingen;
Wer ihn nicht riechen kann,
Soll ihn nicht bringen.

Mit starrem Angesicht Berehrst bu Buppen, Und riecht ber Priester nicht, So hat Gott ben Schnuppen.

2.

#### Beift und Schönheit im Streit.

Berr Beift, ber allen Respect verbient, Und deffen Gunft wir höchlich ichaten, Bernimmt, man habe fich erfühnt, Die Schönheit über ihn zu feten; Er macht baraus ein großes Befen. Da fommt herr hauch, uns längst bekannt Als murbiger Beiftereprafentant, Fängt an, boch leider nicht galant, Dem Luderchen den Text zu lesen. Das rührt ben Leichtfinn nicht einmal, Sie läuft gleich ju bem Principal: Ihr fepd ja sonst gewandt und klug, Ift benn bie Welt nicht groß genug! Ich laff' euch, wenn ihr trutt, im Stich; Doch send ihr weise, so liebt ihr mich. Sebb verfichert, im gangen Jahr Bibt's nicht wieder fo ein hubsches Baar.

#### "Αλλως.

Die Schönheit hatte schöne Töchter, Der Geist erzeugte dumme Söhne, So war für einige Geschlechter Der Geist nicht ewig, doch das Schöne. Der Geist ist immer Autochthone. Co fam er wieder, wirkte, strebte Und fand, zu seinem höchsten Lohne, Die Schönheit, die ihn frisch belebte.

3.

#### Regen und Regenbogen.

Auf schweres Gewitter und Regenguß Blick' ein Philister, zum Beschluß, Ins weiterziehende Grause nach Und so zu seines Gleichen sprach: Der Tonner hat uns sehr erschreckt, Der Blitz die Scheunen angesteckt, Und das war unster Sünden Theil! Tagegen hat, zu frischem Heil, Der Regen fruchtbar uns erquickt Und für den nächsten Herbst beglückt. Was kommt nun aber der Regenbogen An grauer Wand herangezogen? Der mag wohl zu entbehren sehn, Der bunte Trug! der seere Schein!

Frau Fris aber bagegen sprach: Erkühnst bu bich zu meiner Schmach? Doch bin ich hier ins All gestellt Als Zeugniß einer bessern Welt, Für Augen, die vom Erdenlauf Getrost sich wenden zum himmel auf Und in der Dünste trübem Netzerfennen Gott und sein Geset. Drum wühle du, ein andres Schwein, Nur immer den Rüssel in den Boden hinein, Und gönne dem verklärten Blick An meiner Herrlichkeit sein Glück.

## Die Originalen.

3ch trat in meine Gartenthür, Drei Freunde kamen, auch wohl vier. Ich bat sie höflich zu mir ein Und faate: fie follten willkommen febn: Da in ber Mitte, im heitern Saal, Stünd' grade ein hübsches Frühftücksmahl. Wollt' jedem ber Garten wohl gefallen. Darin nach seiner Art zu wallen. Der eine ichlich in bichte Lauben. Der andre kletterte nach Trauben, Sein Bruder nach hohen Aepfeln schielt', Die er für gang vortrefflich hielt. Ich fagte: die ftunden alle frisch Busammen brinn' auf rundem Tisch Und wären ihnen gar schön empfohlen. Sie aber wollten fie felber holen; Auch war der lette, wie eine Maus, Fort! wohl zur hinterthür hinaus. 3ch aber ging jum Saal binein, Bergebrte mein Frühftud gang allein.

# Bildung.

"Bon wem auf Lebens: und Wissens:Bahnen Wardst du genährt und befestet? Zu fragen sind wir beauftragt."

Ich habe niemals banach gefragt, Bon welchen Schnepfen und Fasanen, Capaunen und Welschenhahnen Ich mein Bäuchelchen gemästet. So bei Phthagoras, bei ben Besten, Saß ich unter zufriednen Gästen; Ihr Frohmahl hab' ich unverdrossen Niemals bestohlen, immer genossen.

#### Eins wie's andre.

Die Welt ist ein Sarbellen-Salat; Er schmeckt und früh, er schmeckt und spat: Citronen-Scheibchen rings umber, Dann Fischlein, Würstlein, und was noch mehr In Essig und Del zusammenrinnt, Kapern, so künftige Blumen sind — Man schluckt sie zusammen wie Ein Gefind.

#### Dalet.

Sonst war ich Freund von Narren. 3ch rief fie ins haus berein; Brachte jeber seinen Sparren. Wollten Bimmermeifter febn. Wollten mir bas Dach abtragen, Ein andres feten binauf. Cie legten bas Sola ju Schragen Und nahmen's wieder auf: Und rannten bin und wieder Und ftießen einander an; Das fuhr mir in die Glieder. Dag ich ben Frost gewann. Ich fagt': hinaus, ihr Narren! -Sie ärgerten fich brob; Nahm jeber feinen Sparren. Der Abschied, ber war arob.

Daher bin ich belehret.
Ich sitze nun an der Thür;
Wenn einer sich zu mir kehret:
Geh, ruf' ich, für und für!
Du bist ein Narr, so gräulich! —
Da macht er ein slämisch Gesicht:
"Du Hausherr! Wie abscheulich!
Was gibst dir für ein Gewicht!
Wir faseln ja durch die Straßen,
Wir jubeln auf dem Markt,
Wird einer, wegen Unmaßen,
Gar selten angequarkt.
Du sollst uns gar nichts heißen!"

Nun endet meine Qual! Dann gehn sie vor die Thüre, Es ist besser als in den Saal.

## Ein Meifter einer ländlichen Schule.

I.

Ein Meister einer ländlichen Schule Erhub sich einst von seinem Stuhle Und hatte fest sich vorgenommen, In bessere Gesellschaft zu kommen; Deswegen er, im nahen Bad, In den sogenannten Salon eintrat. Berblüfft war er gleich an der Thür, Als wenn's ihm zu vornehm widerführ'; Macht daher dem ersten Fremden rechts Einen tiesen Bückling, es war nichts Schlechts; Aber hinten hätt er nicht vorgesehn, Daß da auch wieder Leute stehn, Gab einem zur Linken in ben Schooß Mit seinem Hintern einen berben Stoß. Das hätt' er schnell gern abgebüßt; Doch wie er eilig ben wieder kegrüßt, So stößt er rechts einen andern an, Er hat wieder jemand was Leids gethan. Und wie er's diesem wieder abbittet, Er's wieder mit einem andern verschüttet. Und complimentirt sich zu seiner Qual, Bon hinten und vorn, so durch den Saal, Bis ihm endlich ein derber Geist Ungeduldig die Thüre weist.

Möge boch mancher, in seinen Gunden, Siebon bie Ruganwendung finden.

#### II.

Da er nun seine Straße ging,
Dacht' er: ich machte mich zu gering;
Will mich aber nicht weiter schmiegen;
Denn wer sich grün macht, den fressen die Ziegen.
So ging er gleich frisch querfeldein,
Und zwar nicht über Stock und Stein,
Sondern über Necker und gute Wiesen,
Zertrat das alles mit latschen Füßen.

Ein Besitzer begegnet ihm so Und fragt nicht weiter wie? noch wo? Sondern schlägt ihn tüchtig hinter die Ohren.

Bin ich boch gleich wie neugeboren! Ruft unfer Wandrer hoch entzückt. Wer bift du, Mann, der mich beglückt? Möchte mich Gott doch immer fegnen, Daß mir so fröhliche Gefellen begegnen!

## Legende vom gufeisen.

Als noch, verkannt und sehr gering, Unser Herr auf der Erde ging Und viele Jünger sich zu ihm fanden, Die sehr selten sein Wort verstanden, Liebt' er sich gar über die Maßen, Seinen Hof zu halten auf der Straßen, Weil unter des himmels Angesicht Man immer besser und freier spricht. Er ließ sie da die höchsten Lehren Aus seinem heiligen Munde hören; Besonders durch Gleichniß und Exempel Macht' er einen jeden Markt zum Tempel.

So schlendert' er in Geistes Ruh Mit ihnen einft einem Städtchen gu, Sah etwas blinken auf ber Straß, Das ein gerbrochen Sufeifen was. Er fagte ju Sanct Beter brauf: Beb' boch einmal bas Gifen auf! Sanct Beter war nicht aufgeräumt, Er hatte so eben im Geben geträumt So was vom Regiment ber Welt, Das einem jeben wohlgefällt: Denn im Ropf hat das feine Schranken; Das waren fo feine liebsten Gebanken. Nun war ber Kund ihm viel zu klein, Batte muffen Kron' und Bepter febn; Aber wie foult' er feinen Ruden Nach einem halben Sufeisen buden? Er also sich zur Seite kehrt Und thut, als hätt' er's nicht gehört.

Der Herr, nach seiner Langmuth, brauf Hebt felber das Hufeisen auf Und thut auch weiter nicht bergleichen. Als sie nun bald die Stadt erreichen, Geht er vor eines Schmiedes Thur, Nimmt von dem Mann drei Pfennig dafür. Und als sie über den Markt nun gehen, Sieht er daselbst schöne Kirschen stehen, Kauft ihrer, so wenig oder so viel, Als man für einen Dreier geben will, Die er sodann nach seiner Art Ruhig im Aermel ausbewahrt.

Run ging's jum andern Thor hinaus, Durch Wief' und Felber ohne Baus, Auch war der Weg von Bäumen bloß; Die Sonne ichien, die Big' war groß, So daß man viel an folder Stätt' Für einen Trunt Baffer gegeben hätt'. Der herr gebt immer voraus vor allen, Läft unversehens eine Ririche fallen. Sanct Beter war gleich babinter ber. Als wenn es ein goldner Aepfel war'; Das Beerlein ichmedte feinem Gaum. Der herr, nach einem fleinen Raum, Ein ander Ririchlein gur Erbe ichidt, Mornach Sanct Beter ichnell fich budt. So läßt ber Berr ihn feinen Ruden Bar vielmal nach ben Ririden buden. Das bauert eine gange Beit. Dann fprach ber Berr mit Beiterfeit: That'ft bu gur rechten Beit bich regen, Sätt'ft bu's bequemer haben mögen. Wer geringe Ding' wenig acht't, Sich um geringere Mühe macht.

# Epigrammatisch.

Sen bas Werthe folder Senbung Tiefen Sinnes heitre Wenbung.

#### Das Sonett.

Sich in erneutem Kunstgebrauch zu üben, Ist heil'ge Pflicht, die wir dir auferlegen: Du kannst dich auch, wie wir, bestimmt bewegen Nach Tritt und Schritt, wie es dir vorgeschrieben.

Denn eben die Beschränkung läßt sich lieben, Wenn sich die Geister gar gewaltig regen; Und wie sie sich benn auch gebärden mögen, Das Werk zulett ist doch vollendet blieben.

So möcht' ich selbst in kunstlichen Sonetten, In sprachgewandter Maaße kühnem Stolze, Das Beste, was Gefühl mir gabe, reimen;

Rur weiß ich hier mich nicht bequem zu betten, Ich schneibe sonst so gern aus ganzem Holze, Und mußte nun boch auch mitunter leimen.

# Natur und Kunft.

Natur und Kunft, sie scheinen sich zu flieben Und haben sich, eh man es benkt, gefunden; Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beibe scheinen gleich mich anzuziehen. Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen! Und wenn wir erst, in abgemeßnen Stunden, Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, Mag frei Natur im Herzen wieder glühen.

So ift's mit aller Bilbung auch beschaffen: Bergebens werden ungebundne Geister Nach der Bollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will, muß sich zusammen raffen; In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

## Dorschlag gur Güte.

Er.

Du gefällst mir so wohl, mein liebes Kind, Und wie wir hier bei einander sind, So möcht' ich nimmer scheiden; Da wär' es wohl uns beiden.

Sie.

Gefall' ich bir, so gefällst bu mir; Du sagst es frei, ich sag' es bir. Eh nun! heirathen wir eben! Das übrige wird sich geben.

Er.

Heirathen, Engel, ift wunderlich Wort; Ich meint', da müßt' ich gleich wieder fort.

Sie.

Was ift's benn so großes Leiben? Geht's nicht, so lassen wir uns scheiben.

#### Vertrauen.

- A. Was frähst du mir und thust so groß?
- B. "Hab' ich doch ein fostlich Liebchen!" —
- A. So weis' mir sie doch! Wer ist sie denn? Die kennt wohl manches Bubchen!
- B. "Kennst du sie benn, du Lumpenhund?" -
- A. Das will ich grab' nicht sagen; Doch hat sie wohl auch zu guter Stund Dem und Jenem nichts abgeschlagen.
- B. "Wer ist benn ber Der und ber Jener benn? Das follst bu mir bekennen! Ich schlage bir gleich ben Schäbel ein, Wenn bu sie mir nicht kannst nennen!"
- A. Und schlägst du mir auch gleich ben Schäbel ein, Da könnt' ich ja nimmer reden; Und wenn du benkst: "mein Schätzel ist gut!" Ist weiter ja nichts vonnöthen.

### Stoffenfger.

Ach, man sparte viel, Seltner wäre verruckt das Ziel, Wär' weniger Dumpsheit, vergebnes Sehnen, Ich könnte viel glücklicher sehn — Gäb's nur keinen Wein Und keine Weiberthränen!

### Erinnerung.

Er.

Gebenkst du noch ber Stunden, Wo eins zum andern brang?

Sie.

Wenn ich bich nicht gefunden, War mir ber Tag so lang.

Er.

Dann, herrlich! ein Selbander, Wie es mich noch erfreut.

Gie.

Wir irrten uns an einander; Es war eine schöne Zeit.

# Perfectibilität.

Möcht' ich boch wohl besser sehn, Als ich bin! Was wär' es? Soll ich aber besser sehn, Als du bist: so lehr' es!

Möcht' ich auch wohl besser sehn, Als so mancher andre! Willst du besser sehn, als wir, Lieber Freund, so wandre.

### Geftändniß.

A.

Du toller Wicht, gesteh nur offen: Man hat dich auf manchem Fehler betroffen. 23.

Ja wohl! boch macht' ich ihn wieber gut.

A.

Wie benn?

23.

Ei, wie's ein jeder thut.

91

Wie haft bu benn bas angefangen?

B

Ich hab' einen neuen Fehler begangen, Darauf waren die Leute so verseffen, Daß sie bes alten gern vergessen.

# Schneider-Courage.

"Es ift ein Schuß gefallen! Mein! fagt, wer schoß babrauß'?" Es ist ber junge Jäger, Der schießt im hinterhaus.

Die Spagen in bem Garten, Die machen viel Berbruß. Zwei Spagen und ein Schneiber, Die fielen von bem Schuß;

Die Spagen von den Schroten, Der Schneiber von dem Schreck; Die Spagen in die Schoten, Der Schneiber in den —

#### Catchisation.

Lebrer.

Bebent', o Rind! woher find biefe Gaben? Du fannst nichts von bir selber haben.

Rinb.

Ei! Alles hab' ich vom Papa.

Lebrer.

Und der, woher hat's der?

Rind.

Vom Großpapa.

Lehrer.

Nicht doch! Woher hat's benn ber Großpapa bekommen?

Rind.

Der hat's genommen.

#### Cotalität.

Ein Cavalier von Kopf und Herz Ift überall willkommen; Er hat mit feinem Witz und Scherz Manch Weibchen eingenommen: Doch wenn's ihm fehlt an Faust und Kraft, Wer mag ihn dann beschützen? Und wenn er keinen hintern hat, Wie mag der Edle sitzen?

### Das garftige Geficht.

Wenn einen würdigen Biedermann, Pastorn ober Rathsherrn lobesan, Die Wittib läßt in Kupfer stechen Und drunter ein Verslein radebrechen, Da heißt's: Seht hier mit Kopf und Ohren Den Herrn, Ehrwürdig, Wohlgeboren! Seht seine Augen und seine Stirn; Aber sein verständig Gehirn, So manch Berdienst ums gemeine Wesen Könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen.

So, liebe Lotte! heißt's auch hier: Ich schide da mein Bildniß dir. Magst wohl die ernste Stirne sehen, Der Augen Gluth, der Loden Wehen; 's ift ungefähr das garst'ge Gesicht: Aber meine Liebe siehst du nicht.

### Diner 3n Coblen3

im Sommer 1774.

Bwischen Lavater und Basedow
Saß ich bei Tisch des Lebens froh. Herr Helser, der war gar nicht faul,
Setzt' sich auf einen schwarzen Gaul,
Rahm einen Pfarrer hinter sich
Und auf die Offenbarung strich,
Die uns Johannes der Prophet
Mit Räthseln wohl versiegeln thät;
Eröffnet die Siegel kurz und gut,
Wie man Theriaksbüchsen öffnen thut,
Und maß mit einem heiligen Rohr
Die Cubusstadt und das Perlenthor
Dem hocherstaunten Jünger vor.
Ich war indeß nicht weit gereist,
Hatte ein Stück Salmen ausgespeist.

Bater Basebow, unter bieser Zeit, Badt einen Tanzmeister an seiner Seit Und zeigt ihm, was die Taufe klar Bei Christ und seinen Jüngern war; Und daß sich's gar nicht ziemet jetzt, Daß man den Kindern die Köpfe netzt. Drob ärgert sich der andre sehr Und wollte gar nichts hören mehr, Und sagt: es wüßte ein jedes Kind, Daß es in der Bibel anders stünd'. Und ich behaglich unterdessen. Hätt einen Hahren aufgefressen.

Und, wie nach Emaus, weiter ging's Mit Geist- und Feuerschritten, Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten.

### Jahrmarkt zu Bühnefeld,

ben 26. Juli 1814.

Ich ging, mit stolzem Geists-Vertrauen, Auf dem Jahrmarkt mich umzuschauen, Die Käuser zu sehn an der Händler Gerüste, Zu prüsen, ob ich noch etwas wüßte, Wie mir's Lavater, vor alter Zeit, Traulich überliefert, das ging sehr weit! Da sah ich denn zuerst Soldaten, Denen wär's eben zum Besten gerathen: Die That und Qual, sie war geschehn, Wolten sich nicht gleich einer neuen versehn; Der Rock war schon der Dirne genug, Daß sie ihm derb in die Hände schlug. Bauer und Bürger, die schienen stumm, Die guten Knaben beinahe dumm.

Beutel und Scheune war gefegt Und hatten keine Ehre eingelegt. Erwarten alle, was da käme, Bahrscheinlich auch nicht sehr bequeme. Frauen und Mägdlein, in guter Ruh, Brobirten an die hölzernen Schuh; Man sah an Mienen und Geberden: Sie ist guter Hoffnung, oder will es werden.

#### Versus Memoriales.

Invocavit wir rusen laut,
Reminiscere o wär' ich Braut!
Die Oculi gehn hin und her;
Laetare drüber nicht so sehr.
O Judica uns nicht so streng!
Palmarum streuen wir die Meng'.
Auf Oster-Sier freun sich hie Biel Quasi modo geniti.
Misericordias brauchen wir all',
Jubilate ist ein seltner Fall.
Cantate freut der Menschen Sinn,
Rogate bringt nicht viel Gewinn,
Exaudi uns zu dieser Frist,
Spiritus, der du der letzte bist.

# nene Beilige.

Alle schönen Sünderinnen, Die zu' Heiligen sich geweint, Sind, um Herzen zu gewinnen, All' in Eine nun vereint. Seht die Mutterlieb', die Thränen, Ihre Reu und ihre Bein! Statt Marien Magdalenen Soll nun Sanct Oliva sein.

#### Warnung.

So wie Titania im Feen: und Zauberland Klaus Zetteln in bem Arme fand, So wirft du bald zur Strafe beiner Sünden Titanien in beinen Armen finden.

### Mamfel II. II.

Ihr Herz ift gleich Dem Himmelreich; Weil die geladnen Gäfte Richt kamen, Ruft sie zum Feste Krüppel und Lahmen.

# Hans-Park.

Liebe Mutter, die Gespielen Sagen mir schon manche Zeit, Daß ich besser sollte fühlen, Was Natur im Freien beut. Bin ich hinter diesen Mauern, Diesen Hecken, diesem Bur, Wollen sie mich nur bedauern Neben diesem alten Jur.

Solche schroffe grüne Bände Ließen sie nicht länger stehn; Rann man doch von einem Ende Gleich bis an das andre sehn. Bon der Scheere fallen Blätter, Fallen Blüthen, welch ein Schmerz! Usmus, unser lieber Better, Rennt es puren Schneiberscherz.

Stehn die Pappeln doch so prächtig Um des Nachbars Gartenhaus; Und bei uns wie niederträchtig Nehmen sich die Zwiebeln aus! Wollt ihr nicht den Wunsch erfüllen — Ich bescheibe mich ja wohl! Heuer nur, um Gotteswillen, Liebe Mutter, keinen Kohl!

# Mäddenwünsche.

D fände für mich Ein Bräutigam sich!. Wie schön ist's nicht da! Man nennt uns Mama; Da braucht man zum Nähen, Bur Schul' nicht zu gehen; Da kann man befehlen, Hat Mägde, darf schmälen; Man wählt sich die Kleider, Nach Gusto den Schneider; Da läßt man spazieren, Auf Bälle sich führen, Und fragt nicht erst lange Baba und Mama.

### Verschiedene Drohung.

Einst ging ich meinem Mädchen nach Tief in den Wald hinein, Und fiel ihr um den Hals, und "ach!" Droht sie, "ich werde schrein."

Da rief ich tropig: ha! ich will Den töbten, ber uns stört! — "Still!" lispelt sie, "Geliebter, still! Daß ja bich niemand hört."

## Beweggrund.

Wenn einem Mädchen, das uns liebt, Die Mutter strenge Lehren gibt Bon Tugend, Keuschheit und von Pflicht, Und unser Mädchen folgt ihr nicht Und fliegt mit neuverstärktem Triebe Zu unsern heißen Küssen hin: So hat daran der Eigensinn So vielen Antheil als die Liebe.

Doch wenn die Mutter es erreicht, Daß sie das gute Herz erweicht, Boll Stolz auf ihre Lehren sieht, Daß uns das Mädchen spröbe flieht, So kennt sie nicht das Herz der Jugend: Denn, wenn das je ein Mädchen thut, So hat daran der Wankelmuth Gewiß mehr Antheil als die Tugend.

#### Unüberwindlich.

Hab' ich tausendmal geschworen Dieser Flasche nicht zu trauen, Bin ich doch wie neu geboren, Läßt mein Schenke fern sie schauen. Alles ist an ihr zu loben, Glaskrystall und Purpurwein. Wird der Pfropf herausgehoben, Sie ist leer, und ich nicht mein.

Sab' ich tausendmal geschworen Dieser Falschen nicht zu trauen, Und doch bin ich neu geboren, Läßt sie sich ins Auge schauen. Mag sie doch mit mir versahren, Wie's dem stärksten Mann geschah. Deine Scheer' in meinen Haaren, Allerliebste Delila!

### Gleich zu Gleich.

Da wächst ber Wein, wo's Faß ist, Es regnet gern, wo's naß ist, Ju Tauben fliegt die Taube, Zur Mutter paßt die Schraube, Der Stöpsel sucht die Flaschen, Die Zehrung Reisetaschen, Weil alles, was sich rühret, Am Schluß doch harmoniret.

Denn das ist Gottes mahre Gift, Wenn die Blüthe zur Blüthe trifft; Deswegen Jungfern und Junggesellen Im Frühling sich gar gebärdig stellen.

#### Dergeblich.

Erinnr' ich mich boch spät und früh Des lieblichsten Gesichts, Sie benkt an mich, ich benk' an sie, Und beiben hilft es nichts.

### frech und froh.

Liebesqual verschmäht mein Herz, Sanften Jammer, süßen Schmerz; Nur vom Tücht'gen will ich wissen, Heißem Aeuglen, derben Küssen. Set ein armer Hund erfrischt Bon der Lust, mit Bein gemischt! Mädchen, gib der frischen Brust Nichts von Bein, und alle Lust.

#### Soldatentroft.

Nein! hier hat es keine Noth: Schwarze Mädchen, weißes Brod! Morgen in ein ander Städtchen! Schwarzes Brod und weiße Mädchen.

# Problem.

Warum ist alles so räthselhaft? Hier ist das Wollen, hier ist die Kraft; Das Wollen will, die Kraft ist bereit, Und daneben die schöne lange Zeit. So seht doch hin, wo die gute Welt Zusammenhält!
Seht hin, wo sie auseinanderfällt!

### Genialisch Treiben.

So wälz' ich ohne Unterlaß, Wie Sanct Diogenes, mein Faß. Balb ist es Ernst, bald ist es Spaß; Balb ist es Lieb', balb ist es Haß; Balb ist es Dieß, balb ist es Das; Es ist ein Nichts, und ist ein Was. So wälz' ich ohne Unterlaß, Wie Sanct Diogenes, mein Faß.

### hnpochonder.

Der Teufel hol' das Menschengeschlecht! Man möchte rasend werden! Da nehm' ich mir so eifrig vor: Will Niemand weiter sehen, Will all' das Bolk Gott und sich selbst Und dem Teufel überlassen! Und kaum seh' ich ein Menschengesicht, So hab' ich's wieder lieb.

### Gefellschaft.

Aus einer großen Gesellschaft heraus Ging einst ein stiller Gelehrter zu Haus. Man fragte: Wie seth ihr zufrieden gewesen? "Wären's Bücher, sagt' er, ich würd' sie nicht lesen."

١

#### Probatum est.

A.

Man fagt: Gie find ein Mifanthrop!

B.

Die Menschen hass' ich nicht, Gott Lob! Doch Menschenhaß, er blies mich an, Da hab' ich gleich bazu gethan.

91.

Wie hat sich's benn so bald gegeben?

B.

Mls Einfiedler beschloß ich zu leben.

# Ursprüngliches.

A.

Was widert dir der Trank so schal?

23.

Ich trinke gern aus bem frischen Quall.

A.

Daraus tam aber bas Bachlein ber!

B.

Der Unterschied ist bedeutend sehr: 's wird immer mehr fremden Schmack gewinnen; Es mag nur immer weiter rinnen.

### Den Originalen.

Ein Quidam sagt: "Ich bin von keiner Schule! Kein Meister lebt, mit dem ich buhle; Auch bin ich weit davon entfernt, Daß ich von Todten was gelernt." Das heißt, wenn ich ihn recht verstand: "Ich bin ein Narr auf eigne Hand."

#### Den Budringlichen.

Was nicht zusammen geht, bas soll sich meiben! Ich hindr' euch nicht, wo's euch beliebt, zu weiben: Denn ihr sehb neu, und ich bin alt geboren. Macht, was ihr wollt; nur laßt mich ungeschoren!

#### Den Guten.

Laßt euch einen Gott begeisten, Euch beschränket nur mein Sagen. Was ihr könnt, ihr werdet's leisten, Aber müßt mich nur nicht fragen.

### Den Beften.

Die Abgeschiednen betracht' ich gern, Stünd' ihr Berdienst auch noch so fern; Doch mit den edlen lebendigen Neuen Mag ich wetteifernd mich lieber freuen.

#### Lähmung.

Was Gutes zu benken, wäre gut, Fänd' sich nur immer das gleiche Blut; Dein Gutgebachtes, in fremden Abern, Wird sogleich mit dir selber habern.

Ich war' noch gern ein thätig Mann! Will aber ruhn: Denn ich soll ja noch immer thun, Was immer ungern ich gethan.

Trüge gern noch länger bes Lehrers Bürben, Wenn Schüler nur nicht gleich Lehrer würden.

### Sprud, Widersprud.

Ihr mußt mich nicht durch Widerspruch verwirren! Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren.

# Demuth.

Seh' ich die Werke der Meister an, So seh' ich das, was sie gethan; Betracht' ich meine Siebensachen, Seh' ich, was ich hätt' sollen machen.

#### Reins von allen.

Wenn du dich selber machst zum Knecht, Bedauert dich niemand, geht's dir schlecht; Machst du dich aber selbst zum Herrn, Die Leute sehn es auch nicht gern; Und bleibst du endlich, wie du bist, So sagen sie, daß nichts an dir ist.

#### Lebensart.

Ueber Wetter: und Herren-Launen Runzle niemals die Augenbraunen; Und bei den Grillen der hübschen Frauen Mußt du immer vergnüglich schauen.

# Vergebliche Müh.

Willft bu der getreue Ecart sehn Und jedermann bor Schaden warnen, 's ist auch eine Rolle, sie trägt nichts ein: Sie laufen bennoch nach ben Garnen.

### Bedingung.

Ihr laßt nicht nach, ihr bleibt dabei, Begehret Rath, ich kann ihn geben; Allein, damit ich ruhig seh, Bersprecht mir, ihm nicht nachzuleben.

#### Das Befte.

Wenn dir's in Ropf und Herzen schwirrt, Was willst du Begres haben! Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, Der lasse sich begraben.

### Meine Wahl.

Ich liebe mir ben heitern Mann Um meiften unter meinen Gaften: Wer fich nicht felbst zum Besten haben kann, Der ift gewiß nicht von den Besten.

#### Memento.

Kannst bem Schicksal widerstehen, Aber manchmal giebt es Schläge; Will's nicht aus dem Wege gehen, Ei! so geh du aus dem Wege!

#### Ein anderes.

Mußt nicht widerstehn dem Schickfal, Aber mußt es auch nicht fliehen! Wirst du ihm entgegen gehen, Wird's dich freundlich nach sich ziehen.

### Breit wie lang.

Wer bescheiben ist, muß dulben, Und wer frech ist, ber muß leiben; Also wirst du gleich verschulben, Ob du frech seust, ob bescheiben.

### Lebensregel.

Willst du dir ein hübsch Leben zimmern, Mußt dich ums Vergangne nicht bekummern, Das Wenigste muß dich verdrießen; Mußt stets die Gegenwart genießen, Besonders keinen Menschen hassen Und die Zukunft Gott überlassen.

### frisches Ei, gutes Ei.

Enthusiasmus vergleich' ich gern Der Auster, meine lieben Herrn, Die, wenn ihr sie nicht frisch genoßt, Wahrhaftig ist eine schlechte Kost. Begeistrung ist keine Heringswaare, Die man einpökelt auf einige Jahre.

# Belbftgefühl.

Jeber ist doch auch ein Mensch! — Wenn er sich gewahret, Sieht er, daß Natur an ihm Wahrlich nicht gesparet, Daß er manche Lust und Bein Trägt als Er und eigen; Sollt' er nicht auch hinterbrein Wohlgemuth sich zeigen?

### Räthsel.

Ein Bruder ist's von vielen Brüdern, In allem ihnen völlig gleich. Ein nöthig Glieb von vielen Gliebern In eines großen Baters Reich; Jeboch erblickt man ihn nur selten, Fast wie ein eingeschobnes Kind: Die andern lassen ihn nur gelten Da, wo sie unvermögend sind.

### Die Jahre.

Die Jahre sind allerliebste Leut':
Sie brachten gestern, sie bringen heut,
Und so verbringen wir Jüngern eben
Das allerliebste Schlaraffen-Leben.
Und dann fällt's den Jahren auf einmal ein,
Nicht mehr, wie sonst, bequem zu sehn;
Wollen nicht mehr schenken, wollen nicht mehr borgen,
Sie nehmen heute, sie nehmen morgen.

#### Das Alter.

Das Alter ist ein höflich Mann, Einmal übers andre klopft er an, Aber nun sagt niemand: Herein! Und vor der Thüre will er nicht sehn. Da klinkt er auf, tritt ein so schnell, Und nun heißt's, er seh ein grober Gesell.

#### Grabschrift.

Als Knabe verschlossen und trutig, Als Jüngling anmaßlich und stutig, Als Mann zu Thaten willig, Als Greis leichtsinnig und grillig! — Auf beinem Grabstein wird man lesen: Das ist fürwahr ein Mensch gewesen!

### Den Männern zu zeigen.

1. Sam. 16. Kap. 11. B.

Und Samuel sprach zu Rfai: Sind bas die Knaben alle?

Ach! ich war auch in diesem Falle: Als ich die Weisen hört' und las, Da jeder diese Welten alle Mit seiner Menschenspanne maß; Da fragt' ich: Aber — sind sie das, Sind das die Knaben alle.

### Beispiel

Wenn ich 'mal ungebuldig werde, Denk' ich an die Geduld der Erde, Die, wie man sagt, sich täglich dreht Und jährlich so wie jährlich geht. Bin ich denn für was andres da? — Ich folge der lieben Frau Mama.

### Umgekehrt.

Sind die im Unglud, die wir lieben, Das wird uns wahrlich baß betrüben; Sind aber gludlich, die wir haffen, Das will sich gar nicht begreifen lassen; Umgekehrt ist's ein Jubilo, Da sind wir Lieb: und Schabenfroh.

### Bürftenregel.

Sollen die Menschen nicht benken und bichten, Müßt ihr ihnen ein lustig Leben errichten; Wollt ihr ihnen aber wahrhaft nüßen, So müßt ihr sie scheeren und sie beschützen.

# Lug oder Erng?

Darf man das Bolk betrügen? Ich fage nein! Doch willst du sie belügen, So mach' es nur nicht fein.

# Égalité.

Das Größte will man nicht erreichen, Man beneibet nur Seines-Gleichen; Der schlimmste Neibhart ist in ber Welt, Der jeben für Seines-Gleichen hält.

### Wie dn mir, so ich dir.

Mann mit zugeknöpften Taschen, Dir thut niemand was zu lieb: Hand wird nur von Hand gewaschen; Wenn du nehmen willst, so gieb!

#### Beit und Beitung.

A. Sag' mir, warum bich keine Beitung freut? B. Ich liebe fie nicht, fie bienen ber Beit.

#### Beichen der Beit.

Hör' auf die Worte harum horum: Ex tenui Spes Seculorum. Willst du die harum horum kennen, Jetzt werden sie dir sich selber nennen.

### Kommt Beit, kommt Rath.

Wer will benn alles gleich ergründen! Sobald ber Schnee schmilzt, wird sich's finden.

hier hilft nun weiter tein Bemühn! Eind's Rofen, nun fie werben blühn.

### National-Versammlung.

Auf ber recht: und linken Seite, Auf bem Berg und in ber Mitten, Sigen, stehen sie zum Streite, All' einander ungelitten. Menn du bich ans Ganze wendest Und votirest wie du sinnest, Merke, welchen du entsremdest, Fühle, wen du dir gewinnest.

#### Dem 31. October 1817.

Dreihundert Jahre hat sich schon Der Protestant erwiesen, Daß ihn von Papsts und Türkenthron Befehle baß verdrießen.

Was auch der Pfaffe sinnt und schleicht, Der Prediger steht zur Wache, Und daß der Erbseind nichts erreicht, Ist aller Deutschen Sache.

Auch ich soll gottgegebne Kraft Nicht ungenützt verlieren Und will in Kunst und Wissenschaft Wie immer protestiren.

# Dreifaltigkeit.

Der Bater etwig in Ruhe bleibt, Er hat ber Welt fich einverleibt.

Der Sohn hat Großes unternommen: Die Welt zu erlösen, ist er gekommen; Hat gut gelehrt und viel ertragen, Wunder noch heut in unsern Tagen.

Nun aber kommt der heilig Geift, Er wirkt an Pfingsten allermeist. Woher er kommt, wohin er weht, Das hat noch niemand ausgespäht. Sie geben ihm nur eine kurze Frist, Da er doch Erste und Letzter ist.

Degwegen wir treulich, unverstohlen, Das alte Credo wieberholen: Anbetend sind wir all' bereit Die ewige Dreifaltigkeit.

#### Refiners Agape.

1819.

Von beinem Liebesmahl Will man nichts wissen; Für einen Christen ist's Ein böser Bissen.

Denn kaum verläßt der Herr Die Grabestücher, Gleich schreibt ein Schelmenvolk Absurde Bücher.

Gewinnen gegen dich Die Philologen, Das hilft uns alles nichts; Wir find betrogen.

#### Nativität.

Der Deutsche ift gelehrt, Wenn er sein Deutsch versteht; Doch bleib' ihm unverwehrt, Wenn er nach außen geht. Er komme bann zurück, Gewiß um viel gelehrter; Doch ist's ein großes Glück, Wenn nicht um viel verkehrter.

### Das Parterre Spricht.

Strenge Fräulein zu begrüßen Muß ich mich bequemen; Mit den liederlichen Sußen Werd' ich's leichter nehmen.

Auf ber Bühne lieb' ich broben Keine Redumschweife; Soll ich benn am Ende loben, Was ich nicht begreife?

Lose faßliche Geberben Können nicht verführen; Lieber will ich schlechter werden Als mich ennuhiren.

## Auf den Rauf.

Wo ift einer, ber fich qualet Mit der Laft, die wir getragen? Wenn es an Gestalten fehlet, Ift ein Kreuz geschwind geschlagen.

Pfaffenhelben singen sie, Frauen wohl empfohlen, Oberleber bringen sie, Aber keine Sohlen. Jung' und Alte, Groß und Klein, Gräßliches Gelichter, Niemand will ein Schufter sehn, Jebermann ein Dichter.

Alle kommen fie gerennt, Möchten's gerne treiben; Doch wer keinen Leisten kennt, Wird ein Pfuscher bleiben.

Willft bu bas verfluchte Zeug Auf bem Markte kaufen, Wirft bu, eh es möglich beucht, Wirft bu barfuß laufen.

#### Ins Einzelne.

Seit vielen Jahren hab' ich still Bu eurem Thun geschwiegen, Das sich am Tag' und Tages-Will Gefällig mag vergnügen.

Ihr benkt, woher ber Wind auch weht Zu Schaden und Gewinne, Wenn es nach eurem Sinne geht. Es ging' nach einem Sinne.

Du segelst her, ber andre hin, Die Woge zu erproben, Und was erst eine Flotte schien, Ist ganz und gar zerstoben.

#### Ins Weite.

Das geht so fröhlich Ins Allgemeine! Ift leicht und selig, Als wär's auch reine. Sie wissen gar nichts Bon stillen Riffen; Und wie sie schiffen, Die lieben Heitern, Sie werden, wie gar nichts, Rusammen scheitern.

#### Kronos als Kunftrichter.

Saturnus eigne Kinder frißt, Hat irgend kein Gewissen:
Ohne Senf und Salz und wie ihr wißt, Berschlingt er euch den Bissen.
Shakspearen sollt' es auch ergehn Nach hergebrachter Weise:
Den hebt mir auf, sagt Polyphem,
Daß ich zulett ihn speise.

# Grundbedingung.

Sprichst du von Natur und Kunst, Habe beide stets vor Augen:
Denn was will die Rede taugen
Ohne Gegenwart und Gunst!
Eh du von der Liebe sprichst,
Laß sie erst im Herzen leben,
Eines holden Angesichts
Phosphorgsanz dir Feuer geben.

### Jahr aus Jahr ein.

Ohne Schrittschuh und Schellengeläut Ift der Januar ein bofes Beut.

Ohne Kastnachtstanz und Mummenspiel Ift am Februar auch nicht viel.

Willft bu ben Märg nicht gang verlieren, So lag nicht in April bich führen.

Den erften Upril mußt überftehn, Dann fann bir manches Buts geschehn.

Und weiterhin im Mai, wenn's gludt, Sat dich wieder ein Mädchen berückt.

Und das beschäftigt dich so fehr, Bablit Tage, Wochen und Monde nicht mehr.

### Nett und niedlich.

Saft bu bas Mädchen gefehn Flüchtig vorübergehn? Wollt', sie war' meine Braut!

Ja wohl! die Blonde, die Falbe! Sie fittigt so zierlich wie die Schwalbe, Die ihr Reft baut.

Du bist mein und bist so zierlich, Du bist mein und so manierlich, Goethe, Werte. II.

Aber etwas fehlt bir noch; Kuffest mit so spitzen Lippen, Wie die Tauben Wasser nippen, Allzu zierlich bist du doch.

#### Bur Sie.

"In beinem Liebe walten Gar manche schöne Namen!" Sind mancherlei Gestalten, Doch nur Ein Rahmen.

"Nun aber bie Schöne, Die bich am Herzen hegte?" Jede kennt bie Tone, Die fie erregte.

### Stets derselbe.

Wenn ich auf bem Markte geh' Durchs Gebränge Und das hübsche Mädchen seh' In der Menge, Geh' ich hier, sie kommt heran, Aber drüben; Niemand sieht uns beiden an, Wie wir lieben.

"Alter, hörst du noch nicht auf! Immer Mädchen! In dem jungen Lebenslauf War's ein Käthchen. Welche jest ben Tag verfüßt? Sag's mit Klarheit." Seht nur hin, wie sie mich grüßt, Es ist die Wahrheit!

#### Den Absolntiften.

"Wir streben nach bem Absoluten, Als nach dem allerhöchsten Guten." Ich stell' es einem jeden frei; Doch merkt' ich mir vor andern Dingen: Wie unbedingt, uns zu bedingen, Die absolute Liebe seh.

# Räthsel.

Ein Werkzeug ist es, alle Tage nöthig, Den Männern weniger, ben Frauen viel, Zum treusten Dienste gar gelind erbötig, Im Einen vielfach, spitz und scharf. Sein Spiel Gern wiederholt, wobei wir uns bescheiden: Bon außen glatt, wenn wir von innen leiden. Doch Spiel und Schmuck erquickt uns nur aufs neue, Ertheilte Lieb' ihm erst gerechte Weihe.

### Defigleichen.

Die besten Freunde, die wir haben, Sie kommen nur mit Schmerzen an, Und was sie uns für Weh gethan, Ist fast so groß als ihre Gaben. Und wenn sie wieder Abschied nehmen, Muß man zu Schmerzen sich bequemen.

### feindseliger Blick.

"Du kommst boch über so viele hinaus, Warum bist du gleich außerm Haus, Warum gleich aus dem Häuschen, Wenn einer dir mit Brillen spricht? Du machst ein ganz verflucht Gesicht Und bist so still wie Mäuschen."

Das scheint doch wirklich sonnenklar! Ich geh' mit Zügen frei und bar, Mit freien treuen Blicken; Der hat eine Maske vorgethan, Mit Späherblicken kommt er an, Darein sollt' ich mich schicken?

Was ist benn aber beim Gespräch, Das Herz und Geist erfüllet, Als daß ein ächtes Wort-Gepräg Bon Aug' zu Auge quillet! Kommt jener nun mit Gläsern bort, So bin ich stille, stille; Ich rede kein vernünftig Wort Mit einem durch die Brille.

### Dielrath.

Spricht man mit jebermann, Da hört man keinen, Stets wird ein andrer Mann Auch anders meinen. Was wäre Rath sodann Bor unsern Ohren? Kennst du nicht Mann für Mann, Du bist berloren.

#### Sprache.

Was reich und arm? Was ftark und schwach! Ist reich vergrabner Urne Bauch? Ist stark das Schwert im Arsenal? Greif milde drein, und freundlich Glück Fließt, Gottheit, von dir aus! Fast an zum Siege, Macht, das Schwert, Und über Nachbarn Ruhm!

### Rein Dergleich.

Befrei' uns Gott von & und ung, Bir können sie entbehren; Doch wollen wir durch Musterung Richt uns noch andre scheren.

Es schreibt mir einer: ben Bergleich Bon Deutschen und Franzosen, Und jeder Patriot sogleich Wird heftig sich erbosen.

Kein Christenmensche hört ihm zu; Jst denn der Kerl bei Sinnen? Bergleichung aber läßt man zu, Da müssen wir gewinnen.

### Etymologie.

(Spricht Mephiftopheles.)

Ars Ares wird ber Kriegesgott genannt, Ars heißt die Kunst, und . . . . ist auch bekannt. Welch ein Geheimniß liegt in diesen Wundertönen! Die Sprache bleibt ein reiner himmelshauch, Empfunden nur von stillen Erdensöhnen; Fest liegt der Grund, bequem ist der Gebrauch, Und wo man wohnt, da muß man sich gewöhnen. Wer fühlend spricht, beschwäßt nur sich allein; Wie anders, wenn der Glocke Bimbam bammelt, Drängt alles zur Versammlung sich hinein. Bon Können kommt die Kunst, die Schönheit kommt vom Schein. So wird erst nach und nach die Sprache sest gerammelt, Und was ein Volk zusammen sich gestammelt, Muß ewiges Geset für Herz und Seele sehn.

Ein ewiges Kochen statt fröhlichem Schmaus, Was soll denn das Zählen, das Wägen, das Grollen? Bei allem dem kommt nichts heraus, Als daß wir keine Hexameter machen sollen; Und sollen uns patriotisch fügen, An Knittelbersen uns zu begnügen.

### Knust und Alterthum.

"Was ist benn Kunst und Alterthum, Was Alterthum und Kunst?" Genug, das eine hat den Ruhm, Das andre hat die Gunst.

### Mufeen.

An Bilbern schleppt ihr hin und her Berlornes und Erworbnes; Und bei dem Senden kreuz und quer Was bleibt uns denn? — Berdorbnes!

### Panacee.

"Sprich! wie du dich immer und immer erneuft?" Rannst's auch, wenn du immer am Großen dich freust. Das Große bleibt frisch, erwärmend, belebend; Im Kleinlichen fröstelt der Kleinliche bebend.

### homer wieder homer.

Scharffinnig habt ihr, wie ihr seyd, Bon aller Berehrung uns befreit, Und wir bekannten überfrei, Daß Jlias nur ein Flickwerk sey.

Mög' unser Abfall niemand franken; Denn Jugend weiß uns zu entzünden, Daß wir Ihn lieber als Ganzes benken, Als Ganzes freudig Ihn empfinden.

#### Bum Divan.

Wer sich selbst und andre kennt, Wird auch hier erkennen: Orient und Occident Sind nicht mehr zu trennen.

Sinnig zwischen beiben Welten Sich zu wiegen laff' ich gelten; Also zwischen Oft und Westen Sich bewegen, sep's zum besten!

#### Angedenken.

Angebenken an bas Gute Halt uns immer frisch bei Muthe.

Angebenken an das Schöne Ift das Beil ber Erbensöhne.

Angedenken an das Liebe, Glücklich! wenn's lebendig bliebe.

Angebenken an bas Gine Bleibt bas Beste, was ich meine.

#### Weltliteratur.

Wie David königlich zur Harfe sang, Der Winzerin Lieb am Throne lieblich klang, Des Persers Bulbul Rosenbusch umbangt, Und Schlangenhaut als Wildengürtel prangt, Bon Pol zu Pol Gefänge sich erneun — Ein Sphärentanz, harmonisch im Getümmel — Laßt alle Bölker unter gleichem Himmel Sich gleicher Habe wohlgemuth erfreun!

## Gleichgewinn.

Geht einer mit bem andern hin Und auch wohl vor bem andern; Drum laßt uns, treu und brav und fühn, Die Lebenspfade wandern. Es fällt ein jüngerer Solbat Mohl in ben ersten Schlachten; Der andre muß ins Alter spat Im Bivouaf übernachten. Doch weiß er eifrig seinen Ruhm Und seines Herrn zu mehren, So bleibt sein letztes Eigenthum Gewiß das Bett der Ehren.

## Lebensgenuß.

"Wie man nur so leben mag? Du machst dir gar keinen guten Tag!" Ein guter Abend kommt heran, Benn ich den ganzen Tag gethan.

Wenn man mich ba und borthin zerrt Und wo ich nichts vermag, Bin selbst von mir nur abgesperrt, Da hab' ich keinen Tag.

Thut sich nun auf, was man bedarf Und was ich wohl vermag, Da greif' ich ein, es geht so scharf, Da hab' ich meinen Tag.

Ich scheine mir an keinem Ort, Auch Zeit ist keine Zeit, Ein geistreich aufgeschlofines Wort Wirkt auf die Ewigkeit.

# heut und ewig.

Unmöglich ist's, den Tag dem Tag zu zeigen, Der nur Verworrnes im Verworrnen spiegelt, Und jeder selbst sich fühlt als recht und eigen, Statt sich zu zügeln, nur am andern zügelt; Da ist's den Lippen besser, daß sie schweigen, Indes der Geist sich fort und sort beslügelt. Aus Gestern wird nicht Heute; doch Aeonen, Sie werden wechselnd sinken, werden thronen.

## Schlußpoetik.

Sage, Mufe, sag' bem Dichter, Wie er benn es machen soll? Denn ber wunderlichsten Richter Ist die liebe Welt so voll.

Immer hab' ich boch ben rechten Klaren Weg im Lied gezeigt, Immer war es boch ben schlechten Düstern Pfaben abgeneigt.

Aber was die Herren wollten, Ward mir niemals ganz bekannt; Wenn sie wüßten, was sie sollten, Wär' es auch wohl bald genannt.

"Billft du dir ein Maß bereiten, Schaue, was den Edlen mißt, Was ihn auch entstellt zu Zeiten, Wenn der Leichtsinn sich vergißt. Solch ein Inhalt beiner Sänge, Der erbauet, der gefällt, Und, im wüfteften Gebränge, Dankt's die stille befre Welt.

Frage nicht nach anderm Titel, Reinem Willen bleibt sein Recht! Und die Schurken laß dem Büttel, Und die Narren dem Geschlecht."

## Der Narr epilogirt.

Manch autes Werk hab' ich verricht, Ihr nehmt das Lob, das frankt mich nicht, Ich benke, daß sich in der Welt Alles bald wieder ins Gleiche stellt. Lobt man mich, weil ich was Dummes gemacht, Dann mir das Berg im Leibe lacht; Schilt man mich, weil ich was Gutes gethan, So nehm' ich's gang gemächlich an. Schlägt mich ein Mächtiger, bag es schmerzt, So thu' ich, als hätt' er nur gescherat; Doch ift es einer bon meines Gleichen, Den weiß ich mader burchauftreichen. Hebt mich das Glück, so bin ich froh Und fina' in dulci Jubilo; Senkt fich bas Rab und quetscht mich nieber, So bent' ich: nun, es bebt fich wieder! Brille nicht bei Sommersonnenschein, Daß es werde wieder Winter sebn: Und kommen die weißen Flodenschaaren, Da lieb' ich mir bas Schlittenfahren. Ich mag mich stellen, wie ich will, Die Conne balt mir boch nicht ftill.

Und immer geht's ben alten Gang Das liebe lange Leben lang; Der Knecht so wie der Herr vom Haus Ziehen sich täglich an und aus, Sie mögen sich hoch ober niedrig messen: Müssen wachen, schlasen, trinken und essen. Drum trag' ich über nichts ein Leid; Macht's wie der Narr, so sehd ihr gescheibt! Politica.

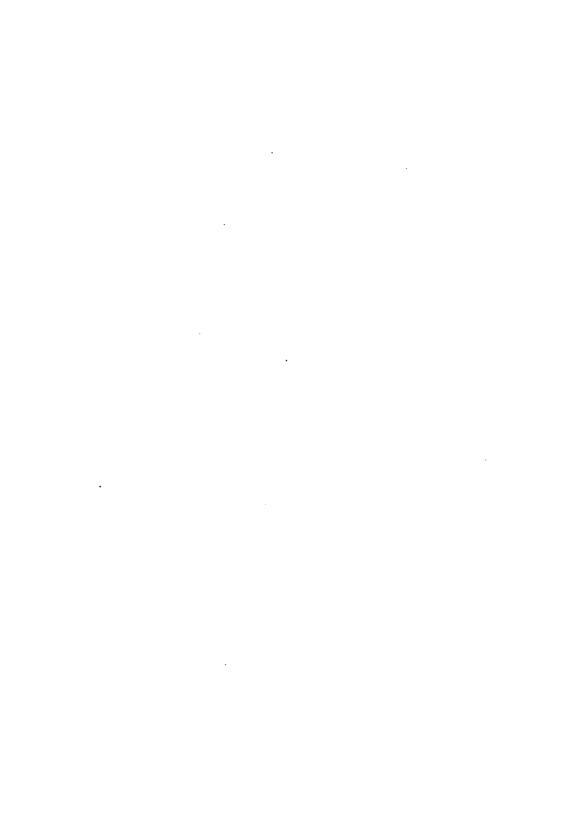

Bei einer großen Wassersnoth Rief man zu Hülfe das Feuer, Da ward sogleich der Himmel roth, Und nirgend war es geheuer: Durch Wälder und Felder kamen gerannt Die Blize zu flammenden Rotten, Die ganze Erde, sie war verbrannt, Noch eh die Fische gesotten.

Und als die Fische gesotten waren, Bereitet man große Feste: Ein jeder brachte sein Schüffelein mit, Groß war die Zahl der Gäste; Ein jeder drängte sich herbei, Hier gab es keine Faule; Die gröbsten aber schlugen sich durch Und fraßen's den andern vom Maule.

Die Engel stritten für uns Gerechte, Bogen den kürzern in jedem Gefechte; Da stürzte denn alles drüber und drunter, Dem Teufel gehörte der ganze Plunder. Nun ging es an ein Beten und Flehen! Gott ward bewegt, herein zu sehen. Spricht Logos, dem die Sache klar Bon Ewigkeit her gewesen war: Sie sollten sich keineswegs geniren, Sich auch einmal als Teufel geriren,

Auf jebe Weise ben Sieg erringen Und hierauf das Tedeum singen. Das ließen sie sich nicht zweimal sagen, Und siehe! die Teusel waren geschlagen. Natürlich sand man hinterdrein, Es seh recht hübsch, ein Teusel zu sehn.

Um jüngsten Tag vor Gottes Thron Stand endlich Held Rapoleon.
Der Teufel hielt ein großes Register Gegen denselben und seine Geschwister, War ein wundersam verruchtes Wesen: Satan fing an, es abzulesen.

Gott Bater, ober Gott ber Sohn, Einer von beiden sprach vom Thron, Wenn nicht etwa gar ber heilige Geist Das Wort genommen allermeift:

"Bieberhol's nicht vor göttlichen Ohren! Du sprichst wie die deutschen Brofessoren. Bir wissen alles, mach es furz! Am jüngsten Tag ist's nur ein . . . . Getraust du dich, ihn anzugreifen, So magst du ihn nach der Hölle schleifen."

Wolltet ihr in Leipzigs Gauen Denkmal in die Wolken richten, Wandert, Männer all' und Frauen, Frommen Umgang zu verrichten!

Jeder werfe dann die Narrheit, Die ihn selbst und andre quälet, Zu des runden Hausens Starrheit, Nicht ist unser Zweck versehlet. Ziehen Junker auch und Fräulen Zu der Wallfahrt stillen Frieden, Wie erhabne Riesensäulen Wachsen unfre Pyramiden.

Die Deutschen sind recht gute Leut'; Sind sie einzeln, sie bringen's weit; Nun sind ihnen auch die größten Thaten Zum erstenmal im Ganzen gerathen. Ein jeder spreche Amen darein, Daß es nicht möge das lestemal sehn!

# Dem Sürften Blücher von Wahlftadt

bie Seinigen.

In Harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß! So riß er uns Bon Feinden los.



Gott und Welt.

Weite Welt und breites Leben.
Langer Jahre redlich Streben,
Stets geforscht und stets gegründet,
Nie geschlossen, oft geründet,
Lettestes bewahrt mit Treue,
Freundlich aufgefaßtes Reue,
Heitern Sinn und reine Zwede:
Run! man fommt wohl eine Strede.

#### Procemion.

Im Namen bessen, ber sich selbst erschuf, Bon Ewigkeit in schaffendem Beruf; In Seinem Namen, der den Glauben schafft, Bertrauen, Liebe, Thätigkeit und Kraft; In Jenes Namen, der, so oft genannt, Dem Wesen nach blieb immer unbekannt:

So weit das Ohr, so weit das Auge reicht, Du findest nur Bekanntes, das Ihm gleicht, Und deines Geistes höchster Feuerflug Hat schon am Gleichniß, hat am Bild genug; Es zieht dich an, es reißt dich heiter fort, Und wo du wandelst, schmückt sich Weg und Ort; Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit, Und jeder Schritt ist Unermestlichkeit.

Was wär' ein Gott, ber nur von außen stieße, Im Kreis das All am Finger laufen ließe, Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, So daß, was in Ihm lebt und webt und ist, Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt.

Im Innern ist ein Universum auch; Daher ber Bolfer löblicher Gebrauch

Daß jeglicher das Beste, was er kennt, Er Gott, ja seinen Gott benennt, Ihm himmel und Erden übergiebt, Ihn fürchtet und, wo möglich, liebt.

#### Weltseele.

Bertheilet euch nach allen Regionen, Bon biefem heil'gen Schmaus! Begeistert reißt euch burch die nächsten Zonen Ins All und füllt es aus!

Schon schwebet ihr in ungemeßnen Fernen Den sel'gen Göttertraum, Und leuchtet neu, gesellig, unter Sternen Im lichtbesäten Raum.

Dann treibt ihr euch, gewaltige Kometen, Ins Weit' und Weitr' hinan. Das Labhrinth der Sonnen und Planeten Durchschneidet eure Bahn.

Ihr greifet raich nach ungeformten Erben Und wirket ichöpfrisch jung, Daß sie belebt und stets belebter werben Im abgemesnen Schwung.

Und kreisend führt ihr in bewegten Lüften Den wandelbaren Flor, Und schreibt dem Stein in allen seinen Grüften Die festen Formen vor.

Nun alles sich mit göttlichem Erkühnen Zu übertreffen strebt; Das Wasser will, das unfruchtbare, grünen, Und jedes Stäubchen lebt. Und so verdrängt mit liebevollem Streiten Der feuchten Qualme Racht; Nun glühen schon des Paradieses Weiten In überbunter Bracht.

Wie regt sich bald, ein holdes Licht zu schauen, Gestaltenreiche Schaar, Und ihr erstaunt, auf den beglückten Auen, Nun als das erste Paar;

Und bald verlischt ein unbegränztes Streben Im sel'gen Wechselblick. Und so empfangt mit Dank bas schönste Leben Bom All ins All zurück.

#### Eins und Alles.

Im Granzenlosen sich zu finden, Wird gern der Einzelne verschwinden, Da löst sich aller Ueberdruß; Statt heißem Bunschen, wildem Wollen, Statt läst'gem Fordern, strengem Sollen Sich aufzugeben, ist Genuß.

Weltseele, komm, uns zu burchbringen! Dann mit dem Weltgeist selbst zu ringen, Wird unsrer Kräfte Hochberuf. Theilnehmend führen gute Geister, Gelinde leitend, höchste Meister, Zu dem, der alles schafft und schuf.

Und umzuschaffen das Geschaffne, Damit sich's nicht zum Starren waffne, Wirkt ewiges, lebend'ges Thun. Und was nicht war, nun will es werden, Zu reinen Sonnen, farbigen Erben, In keinem Falle darf es ruhn. Es foll sich regen, schaffend handeln, Erst sich gestalten, bann verwandeln; Nur scheinbar steht's Momente still. Das Ew'ge regt sich fort in allen; Denn Alles muß in Nichts zerfallen, Wenn es im Sehn beharren will.

## Dermächtniß.

Kein Wesen kann zu nichts zerfallen! Das Ew'ge regt sich fort in allen, Um Sehn erhalte bich beglückt! Das Sehn ist ewig; benn Gesetze Bewahren die lebend'gen Schätze, Aus welchen sich das All geschmückt.

Das Wahre war schon längst gefunden, Hat edle Geisterschaft verbunden, Das alte Wahre, fass' es an! Berdank, es, Erdensohn, dem Weisen, Der ihr, die Sonne zu umkreisen, Und dem Geschwister wies die Bahn.

Sofort nun wende dich nach innen, Das Centrum findest du da drinnen, Woran kein Edler zweifeln mag. Wirst keine Regel da vermissen; Denn das selbstständige Gewissen Ift Sonne beinem Sittentag.

Den Sinnen haft bu bann zu trauen; Kein Falsches lassen sie bich schauen, Wenn bein Verstand bich wach erhält. Mit frischem Blick bemerke freudig, Und wandle, sicher wie geschmeibig, Durch Auen reich begabter Welt.

Genieße mäßig Füll' und Segen; Vernunft seh überall zugegen, Wo Leben sich bes Lebens freut. Dann ist Vergangenheit beständig, Das Künftige voraus lebendig, Der Augenblick ist Ewigkeit.

Und war es endlich bir gelungen, Und bist du vom Gefühl durchdrungen: Bas fruchtbar ist, allein ist mahr; Du prüfst das allgemeine Walten, Es wird nach seiner Weise schalten, Gefelle bich zur kleinsten Schaar.

Und wie von Alters her, im Stillen, Ein Liebewerk, nach eignem Willen, Der Philosoph, der Dichter schuf, So wirst du schönste Gunst erzielen: Den edlen Seelen vorzufühlen Ist wünschenswerthester Beruf.

# Parabafe.

Freudig war, vor vielen Jahren, Eifrig so der Geist bestrebt, Zu erforschen, zu erfahren, Wie Natur im Schaffen lebt. Und es ist das ewig Eine, Das sich vielsach offenbart; Klein das Große, groß das Kleine, Alles nach der eignen Art. Immer wechselnd, fest sich haltend, Nah und fern und fern und nah; So gestaltend, umgestaltend — Zum Erstaunen bin ich da.



Gott und Welt.

D, gebenke benn auch, wie aus bem Reim ber Bekanntschaft Nach und nach in uns holde Gewohnheit entsproß, Freundschaft sich mit Macht aus unserm Innern enthüllte, Und wie Amor zuletzt Blüthen und Früchte gezeugt. Denke, wie mannichsach bald die, bald jene Gestalten, Still entsaltend, Natur unsern Gesühlen geliehn! Freue dich auch des heutigen Tags! Die heilige Liebe Strebt zu der höchsten Frucht gleicher Gesinnungen auf, Gleicher Unsicht der Dinge, damit in harmonischem Anschaun Sich verbinde das Paar, sinde die höhere Welt.

## Epirrhema.

Müsset im Naturbetrackten Immer eins wie alles achten; Nichts ist brinnen, nichts ist braußen; Denn was innen, das ist außen. So ergreiset ohne Säumniß Heilig öffentlich Geheimniß.

Freuet euch des wahren Scheins, Euch des ernsten Spieles: Kein Lebend'ges ist ein Eins, Immer ist's ein Vieles.

## Metamorphose der Chiere.

Magt ihr, also bereitet, die lette Stufe zu steigen Dieses Gipfels, so reicht mir die Hand und öffnet den freien Blick ins weite Feld der Natur. Sie spendet die reichen Lebensgaben umher, die Göttin aber empfindet Keine Sorge, wie sterbliche Fraun, um ihrer Gebornen Sichere Nahrung; ihr ziemet es nicht: denn zwiesach bestimmte

Sie das höchste Geset, beschränkte jegliches Leben, Gab ihm gemeßnes Bedürfniß und ungemessene Gaben, Leicht zu finden, streute sie aus und ruhig begünstigt Sie das muntre Bemühn der vielfach bedürftigen Kinder; Unerzogen schwärmen sie fort nach ihrer Bestimmung.

Amed fein felbit ift jegliches Thier, vollkommen entspringt es Aus dem Schook der Natur und zeugt vollkommene Kinder. Alle Glieber bilben fich aus nach em'gen Geseten. Und die feltenste Form bewahrt im Geheimen das Urbild. So ist jeglicher Mund geschickt, die Speise zu fassen, Welche bem Körper gebührt: es feb nun ichwäcklich und gabnlos Ober mächtig ber Riefer gezahnt, in jeglichem Ralle Förbert ein schicklich Organ ben übrigen Gliebern bie Nabrung. Auch bewegt fich jeglicher Ruß, ber lange, ber furze. Bang harmonisch zum Sinne bes Thiers und seinem Bedürfnig. So ist jedem der Rinder Die volle reine Gesundheit Bon der Mutter bestimmt: denn alle lebendigen Glieder Widersprechen fich nie und wirken alle gum Leben. Also bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Thieres. Und die Beise zu leben, sie wirkt auf alle Gestalten Mächtig gurud. Go zeiget fich fest die geordnete Bildung, Welche jum Wechsel sich neigt burch äußerlich wirkende Wesen. Doch im Innern befindet die Kraft der edlern Geschöpfe Sich im beiligen Rreife lebendiger Bilbung beschloffen. Diese Granzen erweitert fein Gott, es ehrt bie Natur sie: Denn nur also beschränkt war je bas Bollkommene möglich.

Doch im Innern scheint ein Geist gewaltig zu ringen, Wie er durchbräche ben Kreis, Wilkur zu schaffen den Formen Wie dem Wollen; doch was er beginnt, beginnt er vergebens. Denn zwar drängt er sich vor zu diesen Gliedern, zu jenen, Stattet mächtig sie aus, jedoch schon darben dagegen Andere Glieder, die Last des Uebergewichtes vernichtet Alle Schöne der Form und alle reine Bewegung. Siehst du also dem einen Geschöpf besonderen Vorzug Irgend gegönnt, so frage nur gleich, wo leidet es etwa

Mangel anderswo, und suche mit forschendem Geiste, Finden wirst du sogleich zu aller Bildung den Schlüssel. Denn so hat kein Thier, dem sämmtliche Zähne den obern Kiefer umzäunen, ein Horn auf seiner Stirne getragen, Und daher ist den Löwen gehörnt der ewigen Mutter Ganz unmöglich zu bilden, und böte sie alle Gewalt auf; Denn sie hat nicht Masse genug, die Reihen der Zähne Böllig zu pflanzen und auch Geweih und Hörner zu treiben.

Dieser schöne Begriff von Macht und Schranken, von Willkur Und Geset, von Freiheit und Maß, von beweglicher Ordnung, Borzug und Mangel erfreue dich hoch: die heilige Muse Bringt harmonisch ihn dir, mit sanstem Zwange belehrend. Keinen höhern Begriff erringt der sittliche Denker, Keinen der thätige Mann, der dichtende Künstler; der Herrscher, Der verdient es zu sehn, erfreut nur durch ihn sich der Krone. Freue dich, höchstes Geschöpf, der Natur, du fühlest dich fähig, Ihr den höchsten Gedanken, zu dem sie schaffend sich aufschwang, Nachzudenken. Hier stehe nun still und wende die Blide Rückwärts, prüse, vergleiche und nimm vom Munde der Muse, Daß du schauest, nicht schwärmst, die liebliche volle Gewisheit.

# Antepirrhema.

So schauet mit bescheidnem Blick Der ewigen Weberin Meisterstück, Wie Gin Tritt tausend Fäden regt, Die Schifflein hinüber herüber schießen, Die Fäden sich begegnend fließen, Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt; Das hat sie nicht zusammengebettelt, Sie hat's von Ewigkeit angezettelt, Damit der ewige Meistermann Getrost den Einschlag werfen kann.

## Urworte. Orphisch.

## $\Delta AIM\Omega N$ , Dämon.

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist alsobald und fort und fort gediehen Nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So mußt du sehn, dir kannst du nicht entsliehen, So sagten schon Sibhlen, so Propheten; Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

## TYXH, bas Bufällige.

Die strenge Gränze doch umgeht gefällig Ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt; Nicht einsam bleibst du, bildest dich gesellig Und handelst wohl so, wie ein andrer handelt: Im Leben ist's bald hin: bald wiederfällig, Es ist ein Tand und wird so durchgetandelt. Schon hat sich still der Jahre Kreis geründet, Die Lampe harrt der Flamme, die entzündet.

# $EP\Omega\Sigma$ , Liebe.

Die bleibt nicht aus! — Er stürzt vom himmel nieder, Wohin er sich aus alter Debe schwang, Er schwebt heran auf lustigem Gesieder Um Stirn und Brust den Frühlingstag entlang, Scheint jetzt zu fliehn, vom Fliehen kehrt er wieder, Da wird ein Wohl im Weh, so süß und bang. Gar manches herz verschwebt im Allgemeinen, Doch widmet sich das edelste dem Einen.

# ANAΓKH, Möthigung.

Da ist's denn wieder, wie die Sterne wollten, Bedingung und Gesetz und aller Wille Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten, Und vor dem Willen schweigt die Willkür stille; Das Liebste wird vom Herzen weggescholten, Dem harten Muß bequemt sich Will' und Grille. So sind wir scheinfrei benn, nach manchen Jahren, Nur enger bran, als wir am Anfang waren.

#### EAΠΙΣ, Soffnung.

Doch folcher Gränze, solcher ehrnen Mauer Höchst widerwärt'ge Pforte wird entriegelt, Sie stehe nur mit alter Felsendauer! Gin Wesen regt sich leicht und ungezügelt: Aus Wolkendecke, Nebel, Regenschauer Erhebt sie uns, mit ihr, durch sie beslügelt; Ihr kennt sie wohl, sie schwärmt durch alle Zonen; Ein Flügelschlag — und hinter uns Aeonen!

## Atmosphäre.

"Die Welt, sie ist so groß und breit, Der himmel auch so hehr und weit, Ich muß bas alles mit Augen fassen, Will sich aber nicht recht benken lassen."

Dich im Unendlichen zu finden, Mußt unterscheiden und bann verbinden. Drum banket mein beflügelt Lied Dem Manne, ber Wolken unterschied.

# howards Ehrengedächtniß.

Wenn Gottheit Camarupa, hoch und hehr, Durch Lüfte schwankend wandelt leicht und schwer, Des Schleiers Falten sammelt, sie zerstreut, Um Wechsel der Gestalten sich erfreut, Jetzt starr sich hält, dann schwindet wie ein Traum, Da staunen wir und traun dem Auge kaum; Nun regt sich kühn des eignen Bilbens Kraft, Die Unbestimmtes zu Bestimmtem schafft; Da droht ein Leu, dort wogt ein Elephant, Kameeles Hals, zum Drachen umgewandt, Ein Heer zieht an, doch triumphirt es nicht, Da es die Macht am steilen Felsen bricht; Der treuste Wolkenbote selbst zerstiebt, Eh er die Fern' erreicht, wohin man liebt.

Er aber, Howard, giebt mit reinem Sinn Uns neuer Lehre herrlichsten Gewinn.
Was sich nicht halten, nicht erreichen läßt, Er faßt es an, er hält zuerst es fest; Bestimmt das Unbestimmte, schränkt es ein, Benennt es treffend! — Seh die Ehre dein! — Wie Streife steigt, sich ballt, zerslattert, fällt, Erinnre dankbar deiner sich die Welt.

#### Stratus.

Benn von dem stillen Wasserspiegel-Plan Ein Nebel hebt den flachen Teppich an, Der Mond, dem Wallen des Erscheins vereint, Als ein Gespenst Gespenster bildend scheint, Dann sind wir alle, das gestehn wir nur, Erquickt', erfreute Kinder, o Natur!

Dann hebt sich's wohl am Berge, sammelnd breit An Streife Streifen, so umdüstert's weit Die Mittelhöhe, beidem gleich geneigt, Ob's fallend mässert, oder lustig steigt.

#### Cumulus.

Und wenn barauf zu höhrer Atmosphäre Der tüchtige Gehalt berufen wäre, Steht Wolke hoch, zum herrlichsten geballt, Berkündet, festgebildet, Machtgewalt, Und, was ihr fürchtet und auch wohl erlebt, Wie's oben drohet, so es unten bebt.

#### Cirrus.

Doch immer höher steigt ber eble Drang! Erlösung ist ein himmlisch leichter Zwang. Ein aufgehäuftes, flodig löst sich's auf, Wie Schäflein trippelnd, leicht gekämmt zu Hauf. So sließt zulezt, was unten leicht entstand, Dem Bater oben still in Schooß und Hand.

### Nimbus.

Nun laßt auch nieberwärts, durch Erdgewalt Herabgezogen, was sich hoch geballt, In Donnerwettern wüthend sich ergehn, Heerschaaren gleich entrollen und verwehn! — Der Erde thätig-leidendes Geschick!
Doch mit dem Bilde hebet euren Blick: Die Rede geht herab, denn sie beschreibt, Der Geist will auswärts, wo er ewig bleibt.

## Wohl zu merken!

Und wenn wir unterschieden haben, Dann muffen wir lebendige Gaben Dem Abgesonderten wieder verleihn Und uns eines Folge-Lebens erfreun.

So, wenn der Maler, der Poet, Mit Howards Sondrung wohl vertraut, Des Morgens früh, am Abend spät Die Atmosphäre prüfend schaut,

Da läßt er ben Charakter gelten; Doch ihm ertheilen luftige Welten Das Uebergängliche, bas Milbe, Daß er es fasse, fühle, bilbe.

## Was es gilt.

Dem Chromatifer.

Bringst du die Natur heran, Daß sie jeder nuten kann: Falsches haft du nicht ersonnen, Haft ber Menschen Gunft gewonnen.

Möget ihr das Licht zerstückeln, Farb' um Farbe draus entwickeln, Ober andre Schwänke führen, Kügelchen polarisiren, Dag der Hörer ganz erschrocken Fühlet Sinn und Sinne stocken:

Rein! es foll euch nicht gelingen, Sollt uns nicht beiseite bringen; Kräftig, wie wir's angefangen, Wollen wir jum Biel gelangen.

## herkömmlich.

Priester werben Messe singen Und die Pfarrer werden pred'gen; Jeder wird vor allen Dingen Seiner Meinung sich entled'gen Und sich der Gemeine freuen, Die sich um ihn her versammelt, So im Alten wie im Neuen Ohngefähre Worte stammelt. Und so lasset auch die Farben Mich nach meiner Art verkünden, Ohne Wunden, ohne Narben, Mit der läßlichsten der Sünden.

# Gefet der Trübe.

Freunde, slieht die dunkle Kammer, Wo man euch das Licht verzwickt Und mit kümmerlichstem Jammer Sich verschrobnen Bildern bückt. Abergläubische Verehrer Gab's die Jahre her genug, In den Köpfen eurer Lehrer Laßt Gespenst und Wahn und Trug. Wenn der Blick an heitern Tagen Sich zur himmelsbläue lenkt, Beim Siroc der Sonnenwagen Purpurroth sich niedersenkt, Da gebt der Natur die Ehre, Froh, an Aug' und Herz gesund, Und erkennt der Farbenlehre Allgemeinen ewigen Grund.

# Allerdings.

Dem Phhfiter.

"Ins Innre ber Natur -" D bu Bbilifter! -"Dringt fein erschaffner Beift." Mich und Geschwifter Mögt ihr an foldes Wort Nur nicht erinnern; Wir benken: Ort für Ort Sind wir im Innern. "Glüdfelig! wem'fie nur Die äußre Schale weist!" Das hör' ich sechzig Jahre wiederholen, Ich fluche brauf, aber verstohlen; Sage mir taufend taufendmale: Alles giebt fie reichlich und gern; Natur hat weber Kern Noch Schale. Alles ift fie mit einemmale; Dich prufe bu nur allermeift, Db du Kern ober Schale febft.

#### Ultimatum.

Und so sag' ich zum lettenmale: Alles giebt sie reichlich und gern; Natur hat weder Kern Noch Schale; Du prüfe dich nur allermeist, Ob du Kern ober Schale sehst!

"Wir kennen bich, bu Schalk! Du machst nur Possen; Bor unfrer Nase boch Ift viel verschlossen."

Ihr folget falscher Spur; Denkt nicht, wir scherzen! Ift nicht der Kern der Natur Menschen im Herzen?

# Die Weisen und die Lente.

Epimenides.

Kommt, Brüber! sammelt euch im Hain; Schon brängt bas Bolk, es strömt herein, Bon Nord, Süb, West und Often. Sie möchten gern belehret sehn, Doch soll's nicht Mühe kosten: Ich bitt' euch, haltet euch bereit, Ihm berb den Text zu lesen.

Die Leute.

Ihr Grillenfänger sollt uns heut Bur Rebe stehn, mit Deutlichkeit, Und nicht mit dunklem Wesen. Sagt! — Ist die Welt von Ewigkeit? Anagagoras. Ich glaub' es: benn zu jeder Zeit, Wo sie noch nicht gewesen, Das wäre Schade gewesen.

Die Leute. Doch, ob ber Untergang ihr bräut?

Anaximenes. Bermuthlich! doch mir ist's nicht leib: Denn bleibt nur Gott in Ewigkeit, Wird's nie an Welten fehlen.

Die Leute. Allein was ist Unenblichkeit?

Barmenibes. Wie kannst du so dich qualen! ' Geh in dich selbst! Entbehrst du drin Unendlichkeit in Geist und Sinn, So ist dir nicht zu helfen!

Die Leute. Wo denken, und wie denken wir?

Diogenes.
So hört boch auf zu belfen!
Der Denker benkt vom Hut zum Schuh,
Und ihm geräth, in Blipes Nu,
Das Was, das Wie, das Beste:

Die Leute. Hauft wirklich eine Seel' in mir?

Mimnermus. Das frage beine Gäfte. — Denn, siehst du, ich gestehe dir: Das artige Wefen, das, entzückt, Sich felbst und andre gern beglückt, Das möcht' ich Seele nennen.

Die Leute. Liegt auch bei Nacht der Schlaf auf ihr?

Beriander.

Kann sich von dir nicht trennen. Es kommt auf dich, du Körper, an! Haft du dir leiblich wohlgethan, Wird sie erquicklich ruhen.

Die Leute. Bas ift ber sogenannte Geift?

Cleobulus. Was man so Geist gewöhnlich heißt, Antwortet, aber fragt nicht.

Die Leute. Erflare mir, was gludlich beißt?

Crates.

Das nackte Kind, das zagt nicht; Mit seinem Pfennig springt es fort Und kennt recht gut den Semmelort, Ich meine des Bäckers Laben.

Die Leute. Sprich! wer Unsterblickkeit beweist?

Aristipp.

Den rechten Lebensfaben Spinnt einer, ber lebt und leben läßt, Er brille zu, er zwirne fest, Der liebe Gott wird weifen.

Die Leute. Jit's besser thörig ober klug? Demnfrit.

Das läßt sich auch begreifen. Hält sich der Narr für klug genug, So gönnt es ihm der Weise.

Die Leute. Herricht Bufall blog und Augentrug?

Epifur.

Ich bleib' in meinem Gleife. Den Zufall bändige zum Glück, Erget,' am Augentrug den Blick; Haft Nut und Spaß von beiden.

Die Leute. Ift unfre Willensfreiheit Lug?

Beno.

Es kommt brauf an, zu wagen. Nur halte beinen Willen fest, Und gehst du auch zu Grund zulet, So hat's nicht viel zu sagen.

Die Leute. Kam ich als bose schon zur Welt?

Pelagius.

Man muß dich wohl ertragen. Du brachtest aus der Mutter Schooß Fürwahr ein unerträglich Loos: Gar ungeschickt zu fragen.

Die Leute. Ift Begrungstrieb uns jugefellt?

Plato.

Wär' Begrung nicht die Lust der Welt, So würdest du nicht fragen. Mit dir versuch' erst umzugehn, Und fannst bu bich nicht selbst verstehn, So qual' nicht anbre Leute.

Die Leute. Doch herrschen Gigennut und Gelb?

Epictet. Laß ihnen doch die Beute! Die Rechenpfennige der Welt Mußt du ihr nicht beneiden.

Die Leute. So fag', was uns mit Recht gefällt, Eh wir auf immer scheiben?

Die Beifen. Mein erft Gefet ift, in ber Belt Die Frager zu vermeiben. Chinesisch = Dentsche

Jahres- und Tages-Beiten.



Sag', was könnt' uns Manbarinen, Satt zu herrschen, müb zu bienen, Sag', was könnt' uns übrig bleiben, Als in solchen Frühlingstagen Uns bes Norbens zu entschlagen Und am Wasser und im Grünen Fröhlich trinken, geistig schreiben, Schal' auf Schale, Zug in Zügen?

## II.

Weiß wie Lilien, reine Kerzen, Sternen gleich, bescheibner Beugung, Leuchtet aus bem Mittelherzen Roth gefäumt bie Gluth der Neigung.

So frühzeitige Narcissen Blühen reihenweis' im Garten. Mögen wohl die Guten wissen, Wen sie so spaliert erwarten.

## III.

Ziehn die Schafe von der Wiese, Liegt sie da, ein reines Grün; Aber bald zum Paradiese Wird sie bunt geblümt erblühn.

Hoffnung breitet leichte Schleier Nebelhaft vor unsern Blid: Wunscherfüllung, Sonnenfeier, Wolkentheilung bring' uns Glüd!

## IV.

Der Pfau schreit häßlich, aber sein Geschrei Erinnert mich ans himmlische Gesieber, So ist mir auch sein Schreien nicht zuwider. Mit Indischen Gänsen ist's nicht gleicherlei, Sie zu erdulden ist unmöglich: Die häßlichen, sie schreien unerträglich.

## V.

Entwickle beiner Lüste Glanz Der Abendsonne goldnen Strahlen, Laß beines Schweises Rad und Kranz Kühnzäugelnd ihr entgegen prahlen. Sie forscht, wo es im Grünen blüht, Im Garten, überwölbt vom Blauen; Ein Liebespaar, wo sie's ersieht, Glaubt sie das Herrlichste zu schauen.

## VI.

Der Kuduk wie die Nachtigall,
Sie möchten den Frühling fesseln,
Da drängt der Sommer schon überall
Mit Disteln und mit Nesseln;
Auch mir hat er das leichte Laub
An jenem Baum verdichtet,
Durch das ich sonst zu schönstem Raub
Den Liebesblick gerichtet;
Berdeckt ist mir das bunte Dach,
Die Gitter und die Pfosten;
Wohin mein Auge spähend brach,
Dort ewig bleibt mein Osten.

## VII.

War schöner als ber schönste Tag, Drum muß man mir verzeihen, Daß ich Sie nicht vergessen mag, Am wenigsten im Freien. Im Garten war's, Sie kam heran, Mir ihre Gunst zu zeigen; Das fühl' ich noch und benke bran Und bleib' ihr ganz zu eigen.

### VIII.

Dämmrung senkte sich von oben, Schon ist alle Nähe fern; Doch zuerst emporgehoben Holden Lichts der Abendstern! Alles schwankt ins Ungewisse, Rebel schleichen in die Höh': Schwarzbertiefte Finsternisse Widerspiegelnd, ruht der See.

Nun am öftlichen Bereiche Ahn' ich Mondenglanz und Gluth, Schlanker Weiden Haargezweige Scherzen auf der nächsten Fluth. Durch bewegter Schatten Spiele Zittert Luna's Zauberschein, Und durchs Auge schleicht die Kühle Sänftigend ins Herz hinein.

## IX.

Nun weiß man erst, was Rosenknospe set, Jest da die Rosenzeit vorbei; Ein Spätling noch am Stocke glänzt Und ganz allein die Blumenwelt ergänzt.

## X.

Als Allerschönste bist bu anerkannt, Bist Königin des Blumenreichs genannt; Unwidersprechlich allgemeines Zeugniß, Streitsucht verbannend, wundersam Ereigniß! Du bist es also, bist kein bloßer Schein, In dir trifft Schau'n und Glauben überein; Doch Forschung strebt und ringt, ermüdend nie, Nach dem Gesey, dem Grund Warum und Wie.

## XI.

Mich ängstigt bas Berfängliche Im widrigen Geschwäß!
Bo nichts verharret, alles slieht,
Bo schon verschwunden, was man sieht;
Und mich umfängt das bängliche,
Das graugestrickte Net. —
"Getrost! Das Unvergängliche,
Es ist das ewige Geset,
Bonach die Ros' und Lilie blüht."

## XII.

Hingefunken alten Träumen, Buhlft mit Rosen, sprichft mit Bäumen, Statt ber Mädchen, statt ber Weisen; Können bas nicht löblich preisen; Kommen beshalb bie Gesellen, Sich zur Seite bir zu stellen, Finden, dir und uns zu bienen, Binsel, Farbe, Wein im Grünen.

## XIII.

Die stille Freude wollt ihr stören? Last mich bei meinem Becher Bein! Mit anbern kann man sich belehren, Begeistert wird man nur allein.

# XIV.

"Nun benn! Ch wir von hinnen eilen, Saft noch was Kluges mitzutheilen?"

Sehnsucht ins Ferne, Künftige zu beschwichtigen, Beschäftige bich hier und heut im Tüchtigen.

Aus fremden Sprachen.



# Byrons Don Juan.

Mir fehlt ein Helb! — "Ein Helb, er follte fehlen, Da Jahr und Monat neu vom neusten spricht?" — Ein Zeitungsschreiber mag sich schmeichelnd qualen, So sagt die Zeit: es seh der rechte nicht. Bon solchen mag ich wahrlich nichts erzählen, Da nehm' ich mir Freund Juan ins Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen, Früher als billig war, zum Teufel gehen.

Vernon, der Metger Cumberland und Wolf so mit, Auch Hawke, Brinz Ferdinand, Burgohne aufs beste, Keppel und Howe, sie hatten ihre Feste, Wie Wellesleh jett — der Könige Schattenschritt Vom Stamme Banco's — Raben aus Einem Neste! — Der Ruhm, die Lust zu herrschen reißt sie mit. Dumouriez's, Bonaparte's Kampsgewinnsten, Die Zeitung steht den Herren gleich zu Diensten.

Barnave kennt und Brisson die Geschichte, Condorcet, Mirabeau und Pétion auch; Cloot, Danton, Marat litten viel Gerüchte, Selbst la Fabette, er ging beinahe in Rauch, Dann Joubert, Hoche, vom Militär:Verpflichte, Lannes, Desaig, Moreau. Es war der Brauch, Zu ihrer Zeit an ihnen viel zu preisen; Doch will das nichts für meine Lieder heißen. Nelson war unser Kriegsgott, ohne Frage, Und ist es noch dem herzlichsten Bekenntniß; Doch von Trasalgar tönet kaum die Sage, Und so ist Fluth und Ebbe wetterwendisch. Denn die Armee ist popular zu Tage Und mit dem Seevolk nicht im Einverständniß; Der Prinz ist für den Landdienst, und indessen Sind Duncan, Nelson, Howe, sie sind vergessen.

Bor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nachher, von Sinn und hoher Kraft; Sie wirkten viel, sind unberühmt entschlasen, Da kein Poet ihr Leben weiter schafft. Bon unsern Helben möcht' ich niemand strasen, Da jeder sich am Tag zusammenrafft; Für mein Gedicht wüht' ich mir aber keinen, Und nenne so Don Juan mein, den Meinen.

# Monolog aus Byrons Manfred.

Manfred allein.

Der Zeit, bes Schreckens Narren sind wir! Tage, Bestehlend stehlen sie sich weg. Wir leben In Lebens Ueberdruß, in Scheu des Todes. In all den Tagen der verwünschten Posse — Lebendige Last auf widerstrebendem Herzen, In Sorgen stockt es, heftig schlägt's in Pein, Der Freud' ein End' ist Todeskampf und Ohnmacht — In all den Tagen, den vergangnen, künstigen — Im Leben ist nichts Gegenwart — Du zählst Wie wenig: — weniger als wenig! — wo die Seele Nicht nach dem Tod verlangt und doch zurückt Wie vor dem Winterstrome schreckt. Das Frösteln Wär' nur einen Augenblick. — Ich hab' ein Mittel In meiner Wissenskraft: die Todten ruf' ich

Und frage sie: was ist benn, das wir fürchten? Der Antwort ernsteste ist doch das Grab. Und das ist nichts; antworten sie mir nicht —

Antwortete begrabner Priefter Gottes Dem Weib zu Endor! Sparta's König zog Aus griech'scher Jungfrau nie entschlafnem Geist Antwort und Schickfal. Das Geliebteste Hatt' er gemordet, wußt' nicht, wen er traf; Starb ungesühnt. Wenn er auch schon zu Hülfe Den milben Zeus berief, Phigaliens Arkadische Beschwörer aufrief, zu gewinnen Bom aufgebrachten Schatten sein Berzeihen, Auch eine Gränze nur des Rächens. Die bersette Mit zweiselhaftem Wortsinn; doch erfüllt ward's.

Und hätt' ich nie gelebt! das, was ich liebe, Wäre noch lebendig; hätt' ich nie geliebt!
Das, was ich liebe, wär' noch immer schön
Und glücklich, glückverspendend. Und was aber,
Was ist sie jest? Für meine Sünden büßt sie —
Ein Wesen? Dent' es nicht — Vielleicht ein Nichts.
In wenig Stunden frag' ich nicht umsonst;
In bieser Stunde fürcht' ich, wie ich trope;
Vis diese Stunde schreckte mich kein Schauen
Der Geister, guter, böser. Zittr' ich nun?
Und fühl' am Herzen fremden kalten Thau!
Doch kann ich thun, was mich im Tiefsten widert;
Der Erde Schrecken ruf' ich aus. — Es nachtet!

# Aus Byrons Manfred.

Bannfluch.

Wenn der Mond ist auf ter Welle, Wenn der Glühwurm ist im Gras, Und ein Scheinlicht auf dem Grabe, Frres Licht auf bem Moraft, Wenn die Sterne fallend schießen, Eule der Eul' erwiedernd heult, Und die Blätter schweigend ruhen An des dunkeln hügels Wand, Meine Seel' seh auf der deinen Mit Gewalt und Zeichenwink!

Ist bein Schlummer noch so tief, Kommt bein Geist boch nie zum Schlaf. Da sind Schatten, die nicht schwinden, Da Gebanken, die nicht kannest. Die Gewalt, die du nicht kennest, Läßt dich nimmermehr allein. Bist ins Leichentuch gewindelt, Eingehüllt in einer Wolke, Und für immer, immer wohnst du In dem Geiste dieses Spruchs.

Siehst mich nicht vorüber gehen, Fühlst mich boch in beinem Auge, Als ein Ding, das ungesehen Nah dir sehn muß, wie es war; Und wenn du, geheim durchschaubert, Deinen Kopf umwendend blickest, Sollst dich wundern, daß nicht etwa Wie ein Schatten bin zur Stelle; Nein, die Kraft, die du empfunden, Ist, was sich in dir verbirgt.

Und ein Zauberwort und Lieb Taufte dich mit einem Fluch, Und schon hat ein Geist der Luft Dich umgarnt mit einer Schlinge. In dem Wind ist eine Stimme, Die verbeut dir, dich zu freuen. Und wenn dir die Nacht versagt Ihres reinen Himmels Ruhe, Bringt der Tag eine Sonn' herauf, Wär' fie nieder! wünschest du.

Deinen falschen Thränen zog ich Töbtlichste Essenzen aus, Deinem eignen Herzen sog ich Blut, das schwärzeste, vom Quell, Deinem Lächeln lockt' ich Schlangen, Dort geheim geringelt, ab, Deinem Lippenpaar entsaugt' ich Allerschlimmstes aller Gifte. Zedem Gift, das ich erprobet, Schlimmer ist dein eignes doch.

Bei beiner kalten Brust, bem Schlangenlächeln, Der Arglist unergründlichem Schlund, Bei bem so tugendsam scheinenden Auge, Bei ber verschlossenen Seele Trug, Bei ber Bollendung beiner Künste, Dem Wahn, bu tragest ein menschliches Herz, Bei beinem Gefallen an Anderer Pein, Bei beiner Cainse Bruderschaft
Beschwöre ich bich und nöthige
Dich, selbst bir eigne Hölle zu sehn!

Auf bein Haupt gieß' ich die Schale, Die dich solchem Urtheil widmet, Nicht zu schlafen, nicht zu sterben Set bein dauernd Mißgeschick; Scheinbar soll der Tod sich nahen Deinem Bunsch, doch nur als Grauen. Schau! der Zauber wirft umher dir, Dich geklirrlos fesselt Kette; Ueber Herz und Hirn zusammen Ist der Spruch ergangen — schwinde!

## Der fünfte Mai.

Dbe von Alexander Manzoni.

Er war — und wie, bewegungslos, Nach lettem Hauche-Seufzer, Die Hülle lag, uneingebenk, Berwaist von solchem Geiste: So tief getroffen, starr erstaunt Die Erde steht der Botschaft.

Stumm, sinnend nach ber lettesten Stunde des Schreckensmannes, Sie wüßte nicht, ob solcherlei Fußstapsen Menschenfußes Nochmals den blutgefärbten Staub Zu stempeln sich erkühnten.

Ihn wetterstrahlend auf dem Thron Erblickte die Muse schweigend, Sodann im Bechsel immersort Ihn fallen, steigen, liegen; Zu tausend Stimmen Klang und Ruf Bermischte sie nicht die ihre.

Jungfräulich, keiner Schmeichelei Noch frevler Schmähung schulbig, Erhebt sie sich plötlich aufgeregt, Da solche Strahlen schwinden, Die Urne kränzend mit Gesang, Der wohl nicht sterben möchte.

Bu Phramiben von Alpen her, Bom Manzanar zum Rheine, Des sichern Blitzes Wetterschlag Aus leuchtenden Donnerwolken, Er traf von Schla zum Tanais, Bon einem zum andern Meere. Mit wahrem Ruhm? — Die kunft'ge Welt Entscheide bieß! Wir beugen uns, Die Stirne tief, bem Mächtigsten, Erschaffenden, ber sich einmal Bon allgewalt'ger Geisteskraft Gränzlose Spur beliebte.

Das ftürmische, boch bebenbe Erfreun an großen Planen, Die Angst bes Herzens, bas, ungezähmt Dienend nach bem Reiche gelüstet Und es erlangt, zum höchsten Lohn, Den's thörig war zu hoffen,

Das ward ihm all: ber Ehrenruhm Bergrößert nach Gefahren, Sodann die Flucht, und wieder Sieg, Kaiserpalast, Berbannung; Zweimal zum Staub zurückgedrängt, Und zweimal auf dem Altar.

Er trat hervor: gespaltne Welt, Bewaffnet gegen einander, Ergeben wandte sich zu ihm, Als lauschten sie dem Schicksal; Gebietend Schweigen, Schiedesmann Sett' er sich mitten inne;

Berschwand! — Die Tage Müßiggangs Berschlossen im engen Raume, Beugen von gränzenlosem Neid Und tiesem frommem Gefühle, Bon unauslöschlichem Haß zugleich Und unbezwungner Liebe.

Wie übers Haupt Schiffbrüchigem Die Welle sich wälzt und lastet,

Die Welle, die den Armen erft Emporhob, vorwärts rollte, Daß er entfernte Gegenden Umsonst zulett erblickte;

So ward's tem Geift, ber wogenhaft Hinaufstieg in der Erinnrung. Uch! wie so oft den Künftigen Wollt' er sich selbst erzählen, Und kraftlos auf bas ewige Blatt Sank die ermüdete Hand hin.

D, wie so cft beim schweigsamen Sterben bes Tags, bes leeren, Gefenkt ben blitenben Augenstrahl, Die Arme übergefaltet, Stand er, von Tagen, vergangnen, Bestürmt' ihn bie Erinnrung.

Da schaut' er die beweglichen Belten, durchwimmelte Thäler, Das Wetterleuchten der Waffen zu Fuß, Die Welle reitender Männer, Die aufgeregteste Herrschaft Und das allerschnellste Gehorchen.

Ach, bei so schrecklichem Schmerzgefühl Sank ihm ber entathmete Busen, Und er verzweifelte! — Nein, die Kraft Der etvigen Hand von oben, In Lüfte, leichter athembar, Liebherzig trug ihn hinüber;

Und leitete ihn auf blühende Fußpfade, die hoffnungsreichen, Zu ewigen Felbern, zum höchsten Lohn, Der alle Begierben beschämet; Er sieht, wie auf Schweigen und Finsterniß, Auf ben Ruhm, ben er burchbrungen.

Schönfte, unfterblich wohlthätige Glaubenskraft, immer triumphend! Sprich es aus! erfreue bich, Daß stolzerzhöheres Wesen Sich bem berüchtigten Golgatha Wohl niemals niebergebeugt hat.

Und also von müber Asche benn Entferne jedes widrige Wort! Der Gott, der niederdrückt und hebt, Der Leiden fügt und Tröstung auch, Auf der verlassnen Lagerstatt Ihm ja zur Seite sich fügte.

## Mode-Römerinnen.

Diese Febern, weiß' und schwarze, Die ihr auf ben Häuptern traget, Holbe Herzens-Königinnen, Eure Schönheit mehren sie.

Ihr erscheinet unsern Augen So viel aufgeputte Lerchen, So viel Pfauen, die stolzirend Auf der Wies' in Freiheit gehn.

Brächtig war's, am Carnevale In der Oper euch zu sehen, Wie erhabne Sultaninnen, Wie des Moguls Herrscherin. Nur wer in ben hintern Bänken Nichts vom Schauspiel sehen konnte, Zog die unbescheidnen Federn Sotto voce weidlich durch.

Diese schöne fremde Sitte Kam aus England nicht herüber, Nicht aus Frankreich, nicht aus Spanien, Nicht aus Bersien noch Catap.

Unter unfre Römerinnen, Schnell fich vom Olympus flürzend, Brachte fie ber Götter-Bote, Der geflügelte Mercur.

Er ergählte, daß da broben Jebe Göttin ihre Loden Hoch und breit mit Febern zieret, Wenn sie sich verschönern will;

Daß Minerva, die bescheidne, Jüngferlich und blau von Augen, Diese Mode mitzumachen, Ihren armen Kauz gerupft;

Daß der Liebe schöne Mutter Selbst ihr Taubenpaar entsiedert, Ja, die Federn von dem Helme Ihrem Kriegesgott entwandt;

Und daß sich die hohe stolze Juno, Jupiters Gemahlin, Bon dem Schweife ihres Pfauen Einen Federbusch gemacht.

Billig reizt euch das Berlangen, Holde Töchter unfrer Tiber,

Mit ben Febern in ben Loden Götterfrauen gleich zu febn.

Aber hinter jener Ulme Seh' ich einen Sathr lauschen, Der, euch ins Gesichte lachend, Unterm Ziegenbarte knurrt

Und euch zuruft: "Liebe Damen! Diese Febern, die ihr traget, Fliegen freilich; boch ihr flieget Mit bem hirnchen weiter um.

"Sind nicht bunte Pfauenfebern, Nicht die Febern weißer Tauben, Sind die Febern der Berehrer, Die ihr jeden Tag berupft."

Unverschämter Satyr, schließe Deine tückisch bittre Lippe! Unfre schönen Römerinnen Sind so tugendreich als schön.

Jest noch wallt in ihrem Bufen Der Lucretia alt Geblüte, Und ihr Herz und ihre Seele Sind voll gärtlichkeit und Treu'.

# Mengriechisch-epirotische Beldenlieder.

I.

Sind Gefilbe türkisch worben, Sonft Besit ber Albanesen; Stergios ist noch am Leben, Keines Pascha's achtet er. Und so lang' es schneit hier oben, Beugen wir ben Türken nicht. Setzet eure Borhut dahin, Wo die Wölfe nistend hecken! Set der Sclave Stadtbewohner; Stadtbezirk ist unsern Braven Wüster Felsen Klippenspalte. Eh als mit den Türken leben, Lieber mit den wilden Thieren!

### II.

Schwarzes Kahrzeug theilt die Welle Nächst ber Rufte von Raffandra, Ueber ihm die ichwarzen Segel, Ueber ihnen Simmelebläue. Rommt ein Türfen:Schiff entgegen, Scharlach-Wimpel weben glanzend. "Streich bie Segel unverzüglich, Nieder lag die Segel du!" -Nein, ich ftreiche nicht bie Segel, Nimmer laff' ich fie berab; Droht ihr boch, als war' ich Brautchen, Bräutchen, bas ju schreden ift. Rannis bin ich, Gobn bes Stathas, Eibam bes Bufovalas. Brifd, Gefellen, frifch gur Arbeit! Auf zum Vorbertheil bes Schiffes! Türkenblut ift ju vergießen, Schont nicht ber Ungläubigen. Und mit einer klugen Wendung Beut bas Türken:Schiff bie Spite: Nannis aber schwingt hinauf fich, Mit bem Gabel in ber Rauft: Das Gebälfe trieft vom Blute

Und geröthet find die Wellen. Allah! Allah! schrein um Gnade Die Ungläubigen auf den Knieen. Traurig Leben! ruft der Sieger, Bleibe den Besiegten nun.

### III.

Beuge, Liatos, bem Bafcha, Beuge bem Begire bich! Warft bu vormals Armatole, Landaebieter wirft bu nun. "Bleibt nur Liafos am Leben, Wird er nie ein Beugender. Nur sein Schwert ist ihm ber Bascha, Ift Bezir bas Schieggewehr." Ali Bascha, das vernehmend, Rurnt bem Unwillkommenen, Schreibt bie Briefe, bie Befehle; So bestimmt er, was zu thun: Beli Guetas, eile fraftig Durch bie Stäbte, burch bas Land, Bring mir Liakos zur Stelle, Lebend fet er, ober tobt! Buefas ftreift nun burch die Begend, Auf die Rämpfer macht er Jagb, Forscht sie aus und überrascht fie, Un der Borbut ift er icon. Kontogiakupis, ber ichreit nun Von bes Bollwerks hobem Stanb: Berghaft, Kinder mein! gur Arbeit! Rinder mein, jum Streit hervor! Liatos erscheint bebenbe. Balt in Bahnen fest bas Schwert. Zaa und Nacht ward nun geschlagen,

Tage brei, ber Nächte brei. Albaneserinnen weinen, Schwarz in Trauerkleib gehüllt; Beli Guekas kehrt nur wieber, Hingewürgt im eignen Blut.

#### IV.

Welch Getofe? wo entfteht es? Welch gewaltiges Erschüttern? Sind es Stiere bor bem Schlachtbeil. Wild Gethier im grimmen Rampfe? Nein! Bufovalas, jum Kriege Fünfzehnhundert Rämpfer führend, Streitet amifchen Rerasovon Und bem großen Stadtbegirf. Flintenschüsse, wie des Regens, Rugeln, wie ber Schlogen Schlag! -Blondes Mädchen ruft herunter Bon dem Ueberpforten-Fenfter: Salte, Janny, bas Gefecht an, Diefes Laden, Diefes Schieken: Lag ben Staub hernieder finten, Lag den Bulverdunft verweben. Und fo gablet eure Rrieger, Daß ihr wiffet, mer verloren. Dreimal gahlte man bie Türken, Und vierhundert Todte lagen: Und wie man die Rämpfer gablte, Dreie nur verblichen ba.

v.

Ausgeherrschet hat die Sonne, Bu bem Führer kommt die Menge: Muf. Gefellen, icopfet Baffer. Theilt euch in das Abendbrod! Lampratos bu aber, Neffe. Sete bich an meine Seite: Trage fünftig diese Waffen, Du nun bift ber Ravitan. Und ihr andern braven Krieger. Raffet ben vermaiften Gabel. Sauet grune Richtenzweige, Flechtet fie jum Lager mir; Führt ben Beichtiger gur Stelle, Dag ich ibm bekennen moge. Ihm enthülle, welchen Thaten 3ch mein Leben augekehrt: Dreißig Jahr bin Armatole, Zwanzig Jahr ein Kampfer icon: Nun will mich ber Tob erschleichen. Das ich wohl zufrieden bin. Brifd nun mir bas Grab bereitet. Dag es boch feb und geräumig. Aufrecht bak ich fechten könne. Rönne laben die Biftolen. Rechts will ich ein Kenster offen. Dak die Schwalbe Frühling fünde. Daß die Nachtigall vom Maien Allerlieblichftes berichte.

### VI.

Der Olympos, ber Kissavos, Die zwei Berge haberten; Da entgegnend sprach Olympos Also zu bem Kissavos: "Nicht erhebe bich, Kissave, Türken: du Getretener. Bin ich boch ber Greis Olympos,

Den bie gange Welt vernahm. Amei und fechaig Gipfel gabl' ich Und zwei taufend Quellen flar. Reber Brunn bat feinen Wimpel, Seinen Rämpfer jeder Ameia. Auf ben bochften Gipfel hat fich Mir ein Abler aufgesett, Stakt in feinen mächt'aen Rlauen Eines Belben blutenb Saupt." "Sage, Saupt! wie ift's ergangen? Rieleft bu verbrecherisch?" Speife, Bogel, meine Rugenb. Meine Mannheit speise nur! Ellenlänger mächft bein Alügel. Deine Rlaue spannenlang. Bei Louron, in Xeromeron Lebt' ich in bem Kriegerstand, So in Chasia, auf'm Olympos Rämpft' ich bis ins zwölfte Sabr. Sedzig Agas, ich erschlug fie, Ihr Gefild' verbrannt' ich bann: Die ich fonft noch nieberftredte, Türken. Albaneser auch. Sind zu viele, gar zu viele, Daß ich sie nicht gablen mag: Nun ift meine Reihe kommen, Im Gefechte fiel ich brab.

### VII.

# Charon.

Die Bergeshöhn warum so schwarz? Woher die Wolkenwoge? Ist es der Sturm, der droben kämpft, Der Regen, Gipfel peitschend? Richt ift's ber Sturm, ber broben fampft, Nicht Regen, Gipfel peitschend; Rein, Charon ift's, er fauft einher, Entführet bie Berblichnen; Die Jungen treibt er vor sich bin, Schleppt binter fich bie Alten; Die Jüngsten aber, Säuglinge, In Reih' gebenkt am Cattel. Da riefen ihm die Greise au. Die Junglinge, fie fnieeten: "D Charon, halt! halt am Gebeg', Salt an beim fühlen Brunnen! Die Alten ba erquiden fich. Die Jugend ichleubert Steine, Die Knaben gart gerftreuen fich Und pflüden bunte Blumchen."

Nicht am Gehege halt' ich ftill, Ich halte nicht am Brunnen; Bu schöpfen kommen Weiber an, Erkennen ihre Kinder, Die Männer auch erkennen sie, Das Trennen wird unmöglich.

# Mengriechische Liebe-Skolien.

1.

Diese Richtung ist gewiß, Immer schreite, schreite! Finsterniß und Hinderniß Drängt mich nicht zur Seite.

Endlich leuchtest meinem Pfab, Luna! klar und golden; Immer fort und immer grad Geht mein Weg zur Holden. Run der Fluß die Pfade bricht, Ich zum Rachen schreite, Leite, liebes himmelslicht! Mich zur andern Seite.

Seh' ich boch bas Lämpchen schon Aus ber Hütte schimmern, Laß um beinen Wagenthron Alle Sterne glimmern.

2.

Immerhin und immerfort, Allzuschön erscheinend, Folgt sie mir von Ort zu Ort, Und so hab' ich weinend

Ueberall umsonst gefragt, Feld und Flur burchmessen, Auch hat Fels und Berg gesagt: Kannst sie nicht vergessen.

Wiese sagte: geh nach Haus, Laß dich dort bedauern; Siehst mir gar zu traurig aus, Möchte selber trauern.

Enblich fasse bir ein Herz Und begreif's geschwinder: Lachen, Weinen, Lust und Schmerz Sind Geschwisterkinder.

## Einzelne.

Sebe selbst bie Hindernisse, Neige dich herab, Chpresse! Daß ich beinen Gipfel fusse Und bas Leben bran vergesse.

Eure Gärtnerei zu lernen Könnte nimmermehr verlangen; Mein Jasmin ist fortgegangen, Meine Rose weilt im Fernen.

Die Nachtigall sie war entfernt, Der Frühling lockt sie wieder; Was Neues hat sie nicht gelernt, Singt alte, liebe Lieder.

Luna, solcher hohen Stelle Weiten Umblid neib' ich bir; Seh auch ber Entfernten helle, Aber äugle nicht mit ihr.

Liebevoll und frank und frei Riefst du mich heran; Langsam geh' ich nun vorbei, Siehst du mich benn an?

Ringlein kauft! geschwind, ihr Fraun! Möcht' nicht weiter wandeln; Gegen Aug' und Augenbraun Wollt' ich sie verhandeln. Ach Chpresse, hoch zu schauen, Mögest du dich zu mir neigen; Habe dir was zu vertrauen, Und dann will ich ewig schweigen.

Harre lieblich im Kyanenkranze, Blondes Mädchen, bleib' er unverlett, Auch wenn Luna in Orions Glanze Wechselscheinend sich ergett.

Weiß ich boch, zu welchem Glück Mädchen mir emporblüht, Wenn ber feurig schwarze Blick Aus ber Milch hervorsieht.

Bon ber Rose meines Herzens Pflücktest Blätter nach Gefallen, Sind vor Gluth des Scheideschmerzens All die andern abgefallen.

Liebt' ich dich als Kleine, Kleine, Jungfrau warst du mir versagt; Wirst doch endlich noch die Meine, Wenn der Freund die Wittwe fragt.

Das Sträußchen.

Altböhmisch.

Wehet ein Lüftchen Aus fürstlichen Wälbern; Da läufet bas Mäbchen, Da läuft es zum Bach, Schöpft in beschlagne Eimer bas Wasser.

Borsichtig, bedächtig Bersteht sie zu schöpfen. Um Flusse zum Mädchen Schwimmet ein Sträußchen, Ein buftiges Sträußchen Bon Leilchen und Rosen.

Wenn ich, bu holbes Blümchen, es wüßte, Wer dich gepflanzet In lockeren Boben; Wahrlich! dem gab' ich Ein golbenes Ringlein.

Menn ich, bu holbes Sträußchen, es wüßte, Mer dich mit zartem Bafte gebunden; Wahrlich! bem gab' ich Die Nabel vom Haare.

Wenn ich, du holdes Blümchen, es wüßte, Wer in den fühlen Bach dich geworfen; Wahrlich! dem gäb' ich Mein Kränzlein vom Haupte.

Und so verfolgt sie Das eilende Sträußchen, Sie eilet vorauf ihm, Versucht es zu fangen: Da fällt, ach! da fällt sie Ins kühlige Wasser.

# Klaggefang.

Jrisch.

So finget laut den Pillalu Zu mancher Thräne Sorg' und Noth: Och orro orro ollalu, O weh des Herren Kind ist todt!

Bu Morgen, als es tagen wollt', Die Eule kam vorbeigeschwingt, Rohrdommel Abends tönt im Rohr. Ihr nun die Todtensänge singt: Och orro orro ollalu.

Und sterben du? warum, warum Berlassen beiner Eltern Lieb'? Berwandten Stammes weiten Kreis? Den Schrei des Bolkes hörst du nicht; Och orro orro ollalu.

Und scheiben soll die Mutter, wie, Bon ihrem Liebchen schön und suß? Barft du nicht ihres Herzens Herz, Der Puls, der ihm bas Leben gab? Och orro orro ollalu.

Den Knaben läßt sie weg von sich, Der bleibt und west für sich allein, Das Frohgesicht, sie sieht's nicht mehr, Sie saugt nicht mehr den Jugendhauch. Och orro orro ollalu.

Da sehet hin an Berg und Steg, Den Userkreis am reinen See, Bon Walbesede, Saatenland, Bis nah heran zu Schloß und Wall. Och orro orro ollalu. Die Jammer: Nachbarn bringen her Mit hohlem Blick und Athem schwer; Sie halten an und schlängeln fort Und singen Tod im Todtenwort: Och orro orro ollalu.

So finget laut ben Pillalu Und weinet was ihr weinen wollt! Och orro orro ollalu, Des Herren einz'ger Sohn ift fort.

# Bochländisch.

Matt und beschwerlich, Wandernd ermüdigt, Klimmt er gesährlich, Nimmer befriedigt; Felsen ersteigt er, Wie es die Kraft erlaubt, Endlich erreicht er Sipfel und Bergeshaupt.

hat er mühfelig Also ben Tag vollbracht, Nun wär' es thörig, hätt' er barauf noch Acht. Froh ist's unsäglich Sizendem hier, Athmend behäglich An Geishirtens Thür.

Speif' ich und trinke nun, Wie es vorhanden, Sonne, sie sinket nun Allen ben Lanben: Schmeck's boch heut Abend Niemand wie mir, Sizend mich labend An Geishirtens Thür.

# An die Cicade,

nach bem Anafreon.

Selig bift bu, liebe Rleine, Die bu auf ber Bäume Zweigen, Bon geringem Trank begeiftert, Singend, wie ein König lebeft! Dir geboret eigen alles, Was bu auf ben Feldern fiebeft. Alles, mas die Stunden bringen: Lebeft unter Adersleuten, Ihre Freundin, unbeschädigt, Du ben Sterblichen Berehrte. Sugen Frühlings füßer Bote! Ra, bich lieben alle Mufen. Phöbus felber muß bich lieben, Baben bir bie Silberftimme; Dich ergreifet nie bas Alter, Beife, garte, Dichterfreundin, Dhne Fleisch und Blut Geborne, Leidenlose Erbentochter, Kaft ben Böttern zu vergleichen.

Noten.



# Ucber Goethe's Bargreise im Winter.

Einladungeschrift von Dr. Rannegießer,

Rector bes Symnafiums ju Prenglau.

December 1820.

Dieses kleine Heft, vom Verfasser freundlich zugesandt, gab mir die angenehme Veranlassung, die sonderbaren Vilder früherer Jahre aus den letheischen Fluthen wieder hervorzurufen; wobei ich zu bewundern hatte, daß mein sinniger Ausleger, dem die wunderlichen Besonderheiten jenes Winterzuges keineswegs befannt sehn konnten, dennoch, durch wenige Andeutungen geleitet, die Eigenheiten des Verhältnisses, die Wesenheit des Zustandes und den Sinn des obwaltenden Gefühls durchdringlich erkannt und ausgesprochen.

Nachdem ich mir nun jene für mich sehr bebeutenden Tage wieder zurückgerufen, so kann ich nicht unterlassen einiges zu erwiedern und, wie es bei mir aufgeregt worden, niederzuschreiben.

Schon früher hatte ich die Ehre erlebt, daß geistreich nachsspürende Männer meine Gedichte zu entwickeln sich bestrebten; ich nenne Morit und Delbrück, welche beide in das Angedeutete, Berschwiegene, Geheimnisvolle dergestalt eindrangen, daß sie mich selbst in Verwunderung setzten; wie ich benn von Letztgenanntem nur anführen will, daß er in den Gedichten an Lida größere Zartheit als in allen übrigen ausgespürt.

Gleiches Wohlwollen erzeigt mir nun herr Dr. Kannegießer, wofür ich ihm einen öffentlich ausgesprochenen Dank vertraulich

erwiedere und, nach seinem Bunsch, über bas genannte Gebicht auch meinerseits einige Aufklärung versuche.

Was von meinen Arbeiten durchaus, und so auch von den kleineren Gedichten gilt, ift, daß sie alle, durch mehr oder minder bedeutende Gelegenheit aufgeregt, im unmittelbaren Anschauen irgend eines Gegenstandes versaßt worden, deßhalb sie sich nicht gleichen, darin jedoch übereinkommen, daß bei besondern äußern, oft gewöhnlichen Umständen, ein Allgemeines, Inneres, Höheres dem Dichter vorschwebte.

Weil nun aber bemjenigen, ber eine Erklärung meiner Gebichte unternimmt, jene eigentlichen, im Gebichte nur angebeuteten, Anlässe nicht bekannt sehn können, so wird er ben innern, höhern, faßlichern Sinn vorwalten lassen; ich habe auch hiezu, um die Poesie nicht zur Prose herabzuziehen, wenn mir bergleichen zur Kenntniß gekommen, gewöhnlich geschwiegen.

Das Gebicht aber, welches ber gegenwärtige Erklärer gewählt, die Harzreise, ist sehr schwer zu entwickeln, weil es sich auf die allerbesondersten Umstände bezieht; und doch hat er sehr viel geleistet, indem er das Angedeutete genugsam herausahnete, wodurch ich mich stellenweise in Verwunderung gesetzt und bewogen fühle, solgendes zu näherer Aufklärung zu eröffnen.

In meinen biographischen Bersuchen würde jene Spoche eine bedeutende Stelle einnehmen. Die Reise ward Ende Novembers 1777 gewagt. Ganz allein, zu Pferde, im brohenden Schnee, unternahm der Dichter ein Abenteuer, das man bizarr nennen könnte, von welchem jedoch die Motive im Gedicht selbst leise angedeutet sind.

Dem Geier gleich, Der, auf schweren Morgenwolken Mit sanftem Fittig ruhend, Nach Beute schaut, Schwebe mein Lied.

Der Reisende verläßt am frühften Wintermorgen seinen, im Augenblidbehaglich-gastfreundlichen, thüringischen Bohnsit, wo ihn später eine zweite Baterstadt beglüdte, er reitet nordwärts bergauf; ein schwerer, schneedrohender himmel wälzt sich ihm entgegen.

Denn ein Gott hat Jebem seine Bahn Borgezeichnet, Die ber Glüdliche Rasch zum freudigen Riele rennt.

Begonnene Ausführung eines bebenklichen und beschwerlichen Unternehmens ftählt den Muth und erheitert den Geift. Der Dichter gedenkt seines bisherigen Lebensganges, den er glücklich nennen, dem er den schönften Erfolg versprechen darf.

Wem aber Unglück
Das Herz zusammenzog,
Er sträubt vergebens
Sich gegen die Schranken
Des ehernen Fabens,
Den die boch bittre Scheere
Nur einmal löft.

Aber sogleich gebenkt er eines Unglücklichen, Migmuthigen, um bessentwillen er eigentlich die Fahrt unternommen.

Als der Dichter den Werther geschrieben, um sich wenigstens persönlich von der damals herrschenden Empfindsamkeits-Krankheit zu befreien, mußte er die große Unbequemlickeit erleben, daß man ihn gerade diesen Gesinnungen günstig hielt. Er mußte manchen schriftlichen Andrang erdulden, worunter ihm besonders ein junger Mann aufsiel, welcher schreibseligs-beredt und dabei so ernstlich durchdrungen von Mißbehagen und selbstischer Qual sich zeigte, daß es unmöglich war, nur irgend eine Persönlichkeit zu denken, wozu diese Seel-Enthüllungen passen möchten. Alle seine wiederholten zudringlichen Aeußerungen waren anziehend und abstoßend zugleich, daß endlich, bei einer immer ausgesorderten und wieder gedämpften Theilnahme, die Neugier rege ward, welchen Körper sich ein so wunderlicher Geist gebildet habe? Ich wollte den Jüngling sehen, aber unerkannt, und deßbalb hatte ich mich eigentlich auf den Weg begeben.

In Didicht-Schauer Drängt sich bas raube Wilb,

Der Reisenbe gelangt auf die nächsten Bergeshöhen; immer winterhafter zeigt sich die Landschaft, einsam und öbe starrt alles umber, nur flüchtiges Wild beutet auf kummerlichen Bustand. Nun blickt er über gefrorne Teiche, Seen, auch eine Stadt kommt ihm zu Gesicht.

Und mit den Sperlingen Haben längst die Reichen In ihre Sümpfe sich gesenkt.

Ber seine Bequemlichkeiten ausopfert, verachtet gern diejenigen, die sich darin behagen. Jäger, Soldaten, mühsam Reisende bedürfen gutes Muthes, der sich leicht zu Uebermuth steigert. Unser Reisender hat alle Bequemlichkeiten zurückgelassen und verachtet die Städter, deren Zustand er gleichnisweise schmählich herabsett.

Wahrscheinlich ist ein wundersamer Drucksehler baher entstanden, daß Setzer oder Corrector die Reichen, die ihm keinen Sinn zu geben schienen, in Reiher verwandelte, welche doch auf einiges Verhältniß zu den Rohrsperlingen hindeuten möchten. In der vorletzten Ausgabe stehen jene, diese in der letzten.

Leicht ist's folgen dem Wagen, Den Fortuna führt, Wie der gemächliche Troß Auf gebesserten Wegen hinter des Fürsten Einzug.

Der Dichter fehrt wieder zu feiner eigenen gunftigen Lebensepoche gurud, ohne fich irgend ein Berdienst anzumaßen, ja, er spricht von den augenblidlichen Gludsvortheilen beinahe mit Geringschätung.

> Aber abseits wer ist's? Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad, hinter ihm schlagen

Die Sträuche zusammen, Das Gras steht wieder auf, Die Debe verschlingt ihn.

Das Bilb bes einsamen, menschen: und lebensfeindlichen Jünglings kommt ihm wieber in ben Sinn, er malt sich's aus.

Ach, wer heilet die Schmerzen Deß, dem Balsam zu Gift ward? Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trank! Erst verachtet, nun ein Berächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eignen Werth' In ung'nügender Selbstsucht.

Er fährt fort ihn zu beklagen.

Ist auf beinem Psalter, Bater ber Liebe, ein Ton Seinem Ohr vernehmlich, So erquide sein Herz! Deffne ben umwölkten Blid Ueber die tausend Quellen Neben dem Durstenden In der Wüste.

Seine herzliche Theilnahme ergießt fich im Gebet. Die Auslegung biefer Strophen ift meinem freundlichen Commentator besonders gelungen; er hat das Herzliche derselben innigst gefühlt und entwickelt.

Der du der Freuden viel schaffit, Jedem ein überfließend Maaß, Segne die Brüder der Jagd, Auf der Fährte des Wilds Mit jugendlichem Uebermuth Fröhlicher Mordsucht,

Späte Rächer des Unbilds, Dem schon Jahre vergeblich Wehrt mit Knitteln der Bauer.

Der Dichter wendet seine Gedanken zu Leben und That hin, erinnert sich seiner engverbundenen Freunde, welche gerade in dieser Jahreszeit und Witterung eine bedeutende Jagd unternehmen, um das in gewisser Gegend sich mehrende Schwarzwildpret zu bekämpfen. Eben diese Lustpartie war es, welche jene vertraute Gesellschaft aus der Stadt zog, dem Dichter Raum und Gelegenheit zu seiner Wanderung darbietend. Er trennte sich, mit dem Versprechen bald wieder unter ihnen zu sehn.

Aber ben Einfamen hüll' In beine Golbwolken! Umgieb mit Wintergrün, Bis die Rose wieder heranreift, Die feuchten Haare, D Liebe! beines Dichters!

Run aber kehrt er zu sich selbst zurud, betrachtet seinen bebenklichen Zustand und ruft der Liebe, ihm zur Seite zu bleiben.

Hier ist der Ort zu bemerken, daß man sich bei Auslegung von Dichtern immer zwischen dem Wirklichen und Ideellen zu halten habe. In der siebenten Strophe heißt Liebe das undefriedigte, dem Menschen zwar inwohnende, aber von außen zurückgewiesene Bedürsniß; in der achten Strophe ist unter Bater der Liebe das Wesen gemeint, welchem alle übrigen die wechselseitige Neigung zu danken haben; hier in der zehnten ist unter Liebe das edelste Bedürsniß geistiger, vielleicht auch körperlicher Bereinigung gedacht, welches die Einzelnen in Bewegung setzt und, auf die schönste Weise, in Freundschaft, Gattentreue, Kinderpietät und außerdem noch auf hundert zarte Weisen befriedigt und lebendig erhält.

Mit der dämmernden Fackel Leuchtest du ihm Durch die Furten bei Nacht, Ueber grundlose Wege Auf öben Gefilden; Mit dem tausendsarbigen Morgen Lachst du ins herz ihm; Mit dem beizenden Sturm Trägst du ihn hoch empor; Winterströme stürzen vom Felsen In seine Psalmen.

Er schildert einzelne Beschwerlichkeiten bes Augenblicks, bie ihn peinlich ansechten, aber in Gebanken an die entfernten Ge-liebten frohmuthig überstanden werden.

Und Altar best lieblichsten Danks Bird ihm best gefürchteten Gipfels Schneebehangner Scheitel, Den mit Geisterreihen Kranzten abnende Bölker.

Ein wichtiger, völlig ibeell, ja phantastisch erscheinenber Bunkt, über bessen Realität ber Dichter schon manchen Zweisel erleben mußte, wovon aber ein sehr erfreuliches Document noch in seinen Händen ist.

Ich stand wirklich am zehnten December in der Mittagsstunde, gränzenlosen Schnee überschauend, auf dem Gipfel des Brodens, zwischen jenen ahnungsvollen Granitklippen, über mir den vollkommen klarsten himmel, von welchem herab die Sonne gewaltsam brannte, so daß in der Wolle des Ueberrocks der bekannte branstige Geruch erregt ward. Unter mir sah ich ein unbewegliches Wogenmeer nach allen Seiten die Gegend überdecken und nur durch höhere und tiefere Lage der Wolkenschichten die darunter besindlichen Berge und Thäler andeuten.

Die herrliche Erscheinung farbiger Schatten, bei untergehenber Sonne, ist in meinem Entwurf der Farbenlehre im 75sten Baragraph umftändlich beschrieben.

> Du stehst mit unerforschtem Busen Geheimnisvoll offenbar Ueber ber erstaunten Welt, Und schauft aus Wolken

Auf ihre Reiche und Herrlichkeit, Die du aus den Abern deiner Brüber Neben dir wässerst.

Hier ist leise auf ben Bergbau gebeutet. Der unerforschte Busen bes Hauptgipfels wird ben Abern seiner Brüber entgegenzgesett. Die Metalladern sind gemeint, aus welchen die Reiche ber Welt und ihre Herrlichkeit gewässert werden.

Eine vorläufige Anschauung bieser wichtigen Geschäftsthätigfeit sich zu verschaffen, welches ihm auch gelang, veranlaßte zum Theil das seltsame Unternehmen, wovon das gegenwärtige Gebicht allerdings mysteriose, schwer zu beutende Spuren enthält.

Das Thema besselben wäre also wohl folgendermaßen auszusprechen: der Dichter, in doppelter Absicht, ein unmittelbares Unschauen des Bergbaues zu gewinnen und einen jungen, äußerst hypochondrischen Selbstquäler zu besuchen und aufzurichten, bebient sich der Gelegenheit, daß engverbundene Freunde zur Winterjagdlust ausziehen, um sich von ihnen auf kurze Zeit zu trennen.

So wie sie die rauhe Witterung nicht achten, unternimmt er, nach seiner Seite hin, jenen einsamen wunderlichen Ritt. Es glückt ihm nicht nur, seine Wünsche erfüllt zu sehen, sondern auch durch eine ganz eigene Reihe von Anlässen, Wanderungen und Zufälligkeiten auf ben beschneiten Brockengipfel zu gelangen. Bon dem, was ihm während dieser Zeit durch den Sinn gezogen, schreibt er zuletzt kurz, fragmentarisch, geheimnisvoll, im Sinn und Ton des ganzen Unternehmens, kaum geregelte rhythsmische Zeilen.

Durch einen ziemlichen Umweg schließt er sich wieder an bie Brüber der Jagd, theilt ihre tagtäglichen heroischen Freuden, um Nachts, in Gegenwart einer prasselnden Kaminflamme, sie durch Erzählung seiner wunderlichen Abenteuer zu ergegen und zu rühren.

Mein werther Commentator wird hieraus mit eigenem Bergnügen ersehen, wie er so vollkommen zum Verständniß des Gedichtes gelangt seh, als es ohne die Kenntniß der besonders vorwaltenden Umstände möglich gewesen; er sindet mich an keiner Stelle mit ihm in Widerstreit, und wenn das Reelle hie und da das Ideelle einigermaßen zu beschränken scheint, so wird doch dieses wieder erfreulich gehoben und ins rechte Licht gestellt, weil es auf einer wirklichen, doch würdigen Base emporgehoben worden. Siebt man nun aber dem Erklärer zu, daß er nicht gerade beschränkt sehn soll, alles, was er vorträgt, aus dem Gedicht zu entwickeln, sondern daß er uns Freude macht, wenn er manches verwandte Gute und Schöne an dem Gedicht entwickelt, so darf man diese kleine, gehaltreiche Arbeit durchaus billigen und mit Dank erkennen.

## Ueber bas Fragment:

## Die Geheimniffe.

1816.

Eine Gesellschaft studirender Jünglinge, in einer der ersten Städte Norddeutschlands, haben ihren freundschaftlichen Busammenkunften eine gewisse Form gegeben, so daß sie erst ein dichterisches Werk vorlesen, sodann über dasselbe ihre Meinungen wechselseitig eröffnend, gesellige Stunden nüplich hindringen. Derzielbe Berein hat auch meinem Gedichte:

## die Gebeimniffe

überschrieben, seine Aufmerksamkeit gewidmet, sich darüber besprochen und, als die Meinungen nicht zu vereinigen gewesen, den Entschluß gefaßt, bei mir anzufragen, inwiesern es thunlich seh, diese Räthsel aufzuklären; wobei sie mir zugleich eine gar wohl haltbare Meinung mitgetheilt, worin die meisten mit einander übereingekommen. Da ich nun in dem Antrage und der Art desselben so viel guten Willen, Sinn und Anstand sinde, so will ich hierauf um so lieber eine Erklärung geden, als jenes räthselhaste Product die Auslegungsgabe schon manches Lesers beschäftigt hat, und ich in meinen schriftsellerischen Bekenntnissen wohl sobald an die Spoche nicht gelangen möchte, wo diese Arbeit veranlaßt und sogleich auf einmal in so kurzer Zeit auf den Punkt gebracht worden, wie man sie kennt, alsdann aber unterbrochen, und nie wieder vorgenommen wurde; es war in der Mitte der achtziger Jahre.

Ich barf voraussetzen, daß jenes Gedicht selbst dem Lefer bekannt seh, doch will ich davon folgendes erwähnen: Man erinnert sich, daß ein junger Ordensgeiftlicher, in einer gebirgigen

Gegend verirrt, zulett im freundlichen Thal ein herrliches Gebäude antrifft, das auf Wohnung von frommen geheimnißvollen Männern deutet. Er findet daselbst zwölf Ritter, welche nach überstandenem sturmvollen Leben, wo Mühe, Leiden und Gefahr sich andrängten, endlich hier zu wohnen und Gott im Stillen zu dienen, Berpflichtung übernommen. Ein dreizehnter, den sie für ihren Obern erkennen, ist eben im Begriff von ihnen zu scheiden, auf welche Art, bleibt verborgen, doch hatte er in den letzten Tagen seinen Lebenslauf zu erzählen angesangen, wovon dem neu angekommenen geistlichen Bruder eine kurze Andeutung, bei guter Ausnahme, zu Theil wird. Eine geheimnisvolle Nachtzerscheinung festlicher Jünglinge, deren Fackeln bei eiligem Lauf den Garten erhellen, macht den Beschluß.

Und nun die weitere Absicht, ja den Plan im Allgemeinen, und somit auch den Zweck des Gedichtes zu bekennen, eröffne ich, daß der Leser durch eine Art von ideellem Montserrat gestührt werden und, nachdem er durch die verschiedenen Regionen der Berge, Felsen und Klippen-Höhen seinen Weg genommen, gelegentlich wieder auf weite und glückliche Ebenen gelangen sollte. Einen jeden der Rittermönche würde man in seiner Wohnung besucht und durch Anschauung klimatischer und nationaler Verschiedenheiten erfahren haben, daß die trefflichsten Männer von allen Enden der Erde sich hier versammeln mögen, wo jeder von ihnen Gott auf seine eigenste Weise im Stillen verehre.

Der mit Bruber Marcus herumwandelnde Leser oder Zuhörer wäre gewahr geworden, daß die verschiedensten Denk- und Empfindungsweisen, welche in dem Menschen durch Atmosphäre, Landstrich, Bölkerschaft, Bedürfniß, Gewohnheit entwickelt oder ihm eingedrückt werden, sich hier am Orte in ausgezeichneten Individuen darzustellen und die Begier nach höchster Ausbildung, obgleich einzeln unvollkommen, durch Zusammenleben würdig auszusprechen berufen seben.

Damit dieses aber möglich werde, haben sie sich um einen Mann versammelt, der den Namen Humanus führt; wozu sie sich nicht entschlossen hätten, ohne sämmtlich eine Aehnlichkeit, eine Annäherung zu ihm zu fühlen. Dieser Vermittler nun will

unvermuthet von ihnen scheiben, und sie vernehmen, so betäubt als erbaut, die Geschichte seiner vergangnen Zustände. Diese erzählt jedoch nicht er allein, sondern jeder von den zwölfen, mit denen er sämmtlich im Laufe der Zeiten in Berührung gestommen, kann von einem Theil dieses großen Lebenswandels Nachricht und Auskunft geben.

Heir würde sich bann gefunden haben, daß jede besondere Religion einen Moment ihrer höchsten Blüthe und Frucht erreiche, worin sie jenem obern Führer und Vermittler sich angenaht, ja, sich mit ihm vollsommen vereinigt. Diese Spochen sollten in jenen zwölf Repräsentanten verkörpert und sixirt ersscheinen, so daß man jede Anerkennung Gottes und der Tugend, sie zeige sich auch in noch so wunderbarer Gestalt, doch immer aller Ehren, aller Liebe würdig müßte gefunden haben. Und nun konnte nach langem Zusammenleben Humanus gar wohl von ihnen scheiden, weil sein Geist sich in ihnen allen verskörpert, allen angehörig, keines eigenen irdischen Gewandes mehr bedarf.

Wenn nun nach diesem Entwurf ber Hörer, der Theilnehmer, durch alle Länder und Zeiten im Geiste geführt, überall bas Erfreulichste, was die Liebe Gottes und der Menschen unter so mancherlei Gestalten hervorbringt, ersahren; so sollte daraus die angenehmste Empfindung entspringen, indem weder Abweichung, Mighrauch, noch Entstellung, wodurch jede Religion in gewissen Epochen verhaßt wird, zur Erscheinung gekommen wäre.

Ereignet sich nun biese ganze handlung in ber Charwoche, ist bas hauptennzeichen bieser Gesellschaft ein Kreuz mit Rosen umwunden; so läßt sich leicht voraussehen, daß die durch ben Oftertag besiegelte ewige Dauer erhöhter menschlicher Bustände auch bier bei bem Scheiben bes humanus sich tröftlich wurde offenbaret haben.

Damit aber ein so schöner Bund nicht ohne haupt und Mittelsperson bleil: wird burch munderbare Schidung und Offensbarung ber arme Pilgrim Bruder Marcus in die hohe Stelle eingesett, ber ohne ausgebreitete Umsicht, ohne Streben nach Unerreichbarem, burch Demuth, Ergebenbeit, treue Thatigleit

im frommen Kreise gar wohl verdient, einer wohlwollenden Gessellschaft, so lange sie auf der Erde verweilt, vorzustehen.

Wäre dieses Gedicht vor dreißig Jahren, wo es ersonnen und angefangen worden, vollendet erschienen, so wäre es der Zeit einigermaßen vorgeeilt. Auch gegenwärtig, obgleich seit jener Spoche die Ideen sich erweitert, die Gefühle gereinigt, die Ansichten aufgeklärt haben, würde man das nun allgemein Anerkannte im poetischen Kleide vielleicht gerne sehen, und sich daran in den Gesinnungen befestigen, in welchen ganz allein der Mensch, auf seinem eigenen Montserrat, Glück und Ruhe sinden kann.